



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



5576

## 3. 20. L. Gleim's

# sammtliche Werke.

Erfte Driginalausgabe

aus bes Dichtere Sanbichriften

durch

Wilhelm Körte.

3 meiter Banb.

Halberstadt,

im Bureau für Literatur und Runft.
1811,

Whele I . The C

# fin meliche mette

ada a molania in a warm

with the contract of the contr

(hring

28 index m 12 day 22

dund 'verlew's

don Brenter

hend the executive of a link of

# Johann Wilhelm Ludewig Gleim's

# Lieber.

Erste Driginalausgabe

durd

Wilhelm Rorte.

3meiter Banb.

33929

Halberstadt, im Bureau für Literatur und Kunst.
1811.

Nohann Willestin Languig Grange,

# attition and

្សាស្ត្រី ស្រុក ស្តិស ស្រុក ស្តិស ស្រុក ស្តិស ស្រុក ស

stock artoftige

dies et antione &

# Un die Musen.

1771.

Un meinem Bach, auf meiner Flur, In meinen stillen Lauben Sing' ich ben Schöpfer ber Natur und meine sußen Trauben, Und scherze, boch in Unschuld nur, Geführt von meinem Glauben;

Und meine Leier tonet bann, Daß es die Schafer horen. Die Schafer kommen nah heran, Wer kann es ihnen wehren? Und horchen Scherz, und dann und wann Mitunter gute Lehren. Das aber will ber Pfarrer nicht Bon meiner Leier leiden; Macht ihr ein ernstes Umtsgesicht, Und schilt auf meine Freuden, Und nennt mich einen bosen Wicht, Und einen argen Beiden!

Geht schleichend meiner Leier nach, Geführt von seinem Glauben, Auf meine Flur, an meinen Bach, In meine stillen Lauben; Und will, ihr lieben Mufen, ach! Mir meine Leier rauben!

Ihr aber , Musen , lafft mich nicht Um meine Leier bringen; Er schleicht , und nennt est feine Pflicht, Bu Stille fie zu zwingen; Ihr aber , Musen , lafft mich nicht Um meine Leier bringen! Ihr gabt fie mir, als ich um Berg Fur alles Gute flehte; Sie tonte leife Lieb' und Scherz Bu jeber Abendrothe; Dann auch, wenn Boffeit ober Schmerz Mir meinen Muth erhohte.

Zwar hat vielleicht, wenn wir im Wald Zuweilen uns verirrten,
Mein Lied zu laut in fie geschallt,
Im Schatten Eurer Morthen,
Denn immer wussten's allzubald
Die Nomphen und die Hirten!

Nie aber hat sie ohne Scheu Dem Laster schon geklungen; Nie aber hab' ich ungetreu Dem Freunde Spott gesungen, Und keine nied're Schmeichelei, Und keine Lasterungen. Und darum pocht auf euren Schus,
Ihr Musen, meine Leier,
Und biethet ihren Feinden Trus,
Und allem Ungeheuer;
Ich aber istill bei meinem U3,
Sing' ihm das Abenteuer;

Daß eine Tanbe sich verkroch Wor einem Priesterkragen;
Ich sing's einmahl, man singt ja boch So gerne seine Klagen;
Und frohlich scherz' und sing' ich noch In meinen alten Tagen.

Wenn sich um meine Schläse Schnee Bu meinem Lorber leget, Micht Laura, nicht Euridice Mir lächelt, wie sie pfleget; Mein Puls für jede Grazie Nicht mehr so heftig schläger: Dann noch fing' ich auf meiner Tlur, In meinen stillen Lauben, Behorcht von meinem Engel nur, Bei meinen sußen Trauben, Den großen Schöpfer ber Natur. Un ben wir alle glauben.

Auch scherz' ich mit den Grazien Dann noch, wenn sie mich flieben. Weil Rosen nicht bei Litien Auf meinen Wangen bluben, Und freue mich der Grazien Bor Gott auf meinen Anien!

# An seine Blumen.

Shr, meine Blumden, blubet ba Fur meinen Geift und mein Geficht; D blubet fort und welft boch ja In diesen dreien Tagen nicht!

In biefen breien Tagen will, Bu meinem himmlifchen Entzuden, Begleitet von ben Mufen , ftill, Mein Madchen kommen und euch pfluden!

# Umor ein Bogel.

Sieh, wie dort ein kleiner Boget Auf bem Myrthenzweige fist, Lauschend in die Ferne siehet Und ben Mund jum Pfeifen spist!

Denkt er Mabchen, beren Bufen Nicht fein schärfster Pfeil durchdrang, Sier im Garten zu besiegen Mit harmonischem Gesang?

D bu holder, kleiner Bogel, Meine Magdalis ist hier: Pfeif' ein Liedchen, liebster Bogel, Und ihr Herz erpfeife mir!

# Un einige Madchen bei einem Gewitter.

In feiner Commertaube fist Unafreon und fufft, Indeg ber Gott ber Gotter bligt, Und Muffel Bether ift.

Sa, feht boch, Muffel lauft bavon! Der Frommere, wer ist's? Ist's Muffel, ist's Unakreon? Sagt, Kinderchen, ihr wist's!

# Der Nachbar.

Mein Nachbar ist ein hubscher Mann: Er ist bei mir als wie zu Hause, Geht ohne mich zu keinem Schmause, Nimmt überall sich meiner an! Mein Nachbar ist ein hubscher Mann!

Mein Nachbar ift ein hubscher Mann: Er nimmt farlieb mit meiner Ruche; Fur Suppen gibt er Sittenspruche, Die meine Frau fich merken kann! Mein Nachbar ift ein hubscher Mann!

Mein Nachbar ist ein hübscher Mann: Er lobt den Wein in meinem Keller, Spricht: alter, lieblicher und heller Traf' er ihn anderswo nicht an! Mein Nachbar ist ein hübscher Mann! Mein Nachbar ist ein hubscher Mann: Mein Weibchen, will er ganz bescheiben Mit ihr nur scherzen, mag's nicht leiden, Fångt immer Zankereien an, Und er ist so ein hubscher Mann!

# Die Gabe zu dichten.

Dag ich bie kleine Gabe Bu frohlichem Gefang Bon Gott empfangen habe, Dafur fag' ich ihm Dank!

Berachtung bofer Feinde Hat sie mir eingesenkt; Hat mich mit falscher Freunde Bergessenheit beschenkt!

Hat Freude mir gegeben In mancher Winternacht; Hat oft zum lieben Leben Mir wieder Lust gemacht! Hat auch an manchem Morgen Zum Kampfe sich gewagt, Und Schwärme schwarzer Sorgen Weit weg von mir gejagt!

Wo Freund und Bruder trinkt; Und boch wol Schlangen zischen, Hat sie mich weggewinkt!

Gewinkt auf grune Matten In freien Sonnenstrahl, Und mich im kuhle Schatten: Begleitet allzumahl!

Und daß ich beinen Trieben,.
Natur, und Tugend ; dir,
Ein wenig treu geblieben,
Das bant' ich Gott und ihr!

# Un drei schone Madchen.

Mus Euch, ihr Grazien, aus Euch Soll ich die Liebste mir erwählen?
The seht einander ja so gleich:
Die Schönste kann ich nicht versehlen!
Allein, ihr Grazien, aus Euch
Möcht' ich die Zärtlichste mir wählen,
Und ach, die Zärtlichste von Euch,
Die könnt' ich nur zu leicht versehlen!

## Die Rose.

Wenn meine Doris biese Rose nimmt, Die in der Liebe Feuerfarbe glimmt, Dann hoff' ich wird sie sich bequemen, Den ersten Auß von mir zu nehmen,

Mein erfter Auf und biefe Rofe, schon Wie Doris, mogen bann zusammen gehn, Wie zwei vertraute gute Seelen, Und ihrer Liebe mich empfehlen!

### An Doris.

Zwei schone Tage sind verloren, Ich sah' an ihnen Doris nicht! Ich sah' in ihrer Pracht Auroren, In ihrer Schonheit sah' ich Floren, Sah Luna's sanstes Silberlicht, Doch meine Doris sah' ich nicht; Zwei schone Tage sind verloren!

Uch hatt' ich boch die Tage wieder, Wie schoner noch mit ihr, mit ihr! Mit ihr sang' ich Auroren Lieder, Die Grazien und ihre Brüder, Die Liebesgötter alle hier, Umarmten sie und dienten ihr! Ach, hatt' ich doch die Tage wieder!

# Un Belinbe.

Lieben muß ich bich, Belinde, Dich, die Rose dieser Flur; Dich nicht lieben, ware Sunde Gegen Schöpfer und Natur!

Lieben mufft bu mich, Belinde, Mich, der dir die Rose gibt; Und zu lieben hast bu Grunde: Man wird schoner, wenn man liebt!

#### Un Doris.

Wenn in Elyfium
Sie noch ben kleinen Grott
In ihrem herzen trüge,
Noch des Berdachtes voll
Sich mit Gedanken schlüge:
Was ware mir Elyfium?

Wenn in Elpsium Sie noch ihr großes Leib In ihrem Busen hegte, Sie meine Traurigkeit Zur Reue nicht bewegte: Was ware mir Elpsium? Menn in Elpsium, Noch ungerecht, fie fich Mit einem Engel fuffte, Getreu ihm war' und ich Den Engel feben muffte: Was ware mir Elpsium!

# Das Leben ift ein Traum.

Das Leben ist ein Traum! Wir schlüpfen in die Welt und schweben, Mit jungem Zehn Und frischem Gaum Auf ihrem Wehn Und ihrem Schaum, Bis wir nicht mehr an Erde kleben: Und dann, was ist's, was ist das Leben? Das Leben ist ein Traum!

Das Leben ist ein Traum: Wir lieben, unf're herzen schlagen, Und herz an herz Geschmolzen kaum, Ift Lieb' und Scherz Ein leichter Schaum, Ist hingeschwunden , weggetragen! Was ist das Leben? hor' ich fragen: Das Leben ist ein Traum!

Das Leben ist ein Traum:

Wir benken, zweifeln, werden Weise;

Wir theilen ein

In Art und Raum,

In Licht und Schein,

In Kraut und Baum,

Studieren und gewinnen Preise;

Dann, nah' am Grabe, sagen Greise:

Das Leben ist ein Traum!

the second second second

## Die Rosen.

Der Rosen pflanz' ich immer mehr und mehr! Weil Umor sich mit Rosenkränzen Um liebsten schmuckt, wenn er Mit den Grazien tanzt; So werden in allen Herbsten und Lenzen Rosen gepflanzt!

Mit Rosen schmuck' ich mir mein braunes Haar, Mit Rosen schmuck' ich Umore Köcher; Die ganze Musenschaar Ist mit Rosen geschmuckt, Wenn Bacchus in die geräumigen Becher Rebensaft bruckt!

#### Un Doris!

(Mach einem Sturme.)

Sturmwinde heulten, ach um beinetwillen Ift wieder die Natur in Ruh! Die fuß, o Doris, hier im Stillen, "Wo nichts fich regt, als ich und bu!" \*)

Doch die Natur in Diefer Ruh, Und ich bei dir in Diefem Stillen, Wo nichts fich regt, als ich und bu!

<sup>\*)</sup> Bers aus Saller.

# Die Tochter.

Weil ich ben Umor flieben foll, So muß ich laufen oder fpinnen, Und boch, glaub' ich, ich werde wol Dem kleinen Buben nicht entrinnen! Lauf' ich, so hohlet er mich ein, Und macht baraus sich ein Vergnügen. — Mamachen, kann's denn anders seyn? Der kleine Bube kann ja fliegen!

Und spinn' ich, bann so siet er fritt Bei mir am Bocken, sieht mich spinnen; Wenn ich ben Faben ziehen will, Siet er und sinnt und macht mich sinnen; Ich sinn' auf Brautigam und Braut:
"Du liebes Spinneradchen, stehe!"
Sag' ich, und bin mit ihm vertraut,
Mamachen, eh' ich's mich versehe!

## Der Sohn.

#### (Un feinen Bater.)

Papachen, ihnen muß ich's klagen: Der Umor, ben ich fliehen foll, Der lafft fich nicht von mir verjagen, Und nicht vom Mufengett Apoll!

Ich mag bei meinem Buche figen, und Segen lernen ober Fluch, Mag Wirthschaft ober Weisheit schwigen, Er fist bei mir und sieht in's Buch!

Ben ihm, Papachen, mich zu retten, Das halt' ich nur fur allzuschwer; Denn, legten Sie mich auch in Ketten, So flog' er um bie Ketten her! Der weise Wolf philosophiret Tiefsinnig, aber richtiger Schließt Amor; Amor überführet Den Schwärmer, wie den Skeptiker!

Wenn ich die Kunst zu schließen übe, Hilft er mir schließen und im Scherz Philosophiret er die Liebe Mit einem Schlusse mir in's Herz!

Was foll ich armer Knabe machen? Papachen, geben Sie mir Rath! — Sie lachen? — Ist benn hier zu lachen? Ist lieben benn nicht Missethat?

## An Belinde.

Mit Rofen, ichon erft aufgeblubet, Sab' ich mein ichwarzes haar geschmudt! Mein herz und meine Bange glubet, Belinde hat sie mir gepfluct!

Belinbe, — bie im fruhen Lenze Das erfte Beilchen noch entzückt, Nur Blumen liebt und Blumenkranze, — Sie hat die Nosen mir gepfluckt!

# Amor und ber Dichter.

1753.

#### 26 m o r.

Singst bu benn nicht einmahl wieber Und ein Lieb von mir?

#### Der Dichter.

Nein! vom Bachus sing' ich Lieber, Uber nicht von bir!

#### Um or.

Bin ich , wie ber Gott ber Reben, Run nicht mehr bein Gott ?

#### Der Dichter.

Ihm allein bin ich ergeben, Du bist nur mein Spott!

and the American

Mein Gefchent, bie gold'ne Leier, Bogu gab ich bie?

#### Der Dichter.

Sieh, da werf' ich fie in's Feuer, Sieh, da brennet fie!

Um or.

Wollen wir und nicht versohnen? Pamela fen bein, Sich, die beste meiner Schonen! Willft bu fie nicht?

Der Dichter.

Mein!

#### Un Doris.

Den Buchs, ben Gang, die Sitten und die Miene Der Grazien hat Doris; ihr Gesicht Zeigt mir kein Hof, kein Tempel, keine Buhne; Sie sehen nur, sie lieben will ich nicht!

Sie hat den Geist der Musen; ihre Rede Tont lieblicher, als Saitenspiel; sie spricht Wie Weise fuhn, wie Schäferinnen blode; Sie sprechen nur, sie lieben will ich nicht!

Auch hat fie noch ben schönften Mund zum Ruffen, Wer ihn erblickt, dem wird die Liebe Pflicht; Und doch sollt ihr, ihr Liebesgotter, wiffen: Sie kuffen nur, fie lieben will ich nicht! Denn liebt' ich fie, — o himmel, alles Schone Berloschte bann, vor ihrer Augen Licht; Schon ware mir nicht Laura, nicht Helene, Sie kuffen nur, sie lieben will ich nicht!

## Die Pilger.

Wir find die Pilger treuer Liebe, Wir gehn zu ihrem Tempel, fiilt Bu flehn um Dauer unf'rer Triebe: Wer ift, der mit uns gehen will?

Der Weg ift weit, und viel zu ftreiten Mit vielen Feinden haben wir; D mochten Ritter uns begleiten Der treuen Liebe bis zur Thur!

D ftande fie ben Pilgern offen, D famen wir gefund hinein! Erhorung haben wir zu hoffen, Die Gottinn foll erbittlich fenn!

### Der kluge Baber.

Mein kluger Baber batt fur gut, Die trägen Feuchtigkeiten Aus Kopf und Herz Mit kleinem Schmerz Uns allen abzuleiten!

Mein kluger Baber, ber's versteht, Der mocht' einmahl uns schröpfen: In unserm Blut Ift feine Gluth, Kein Licht in unsern Kopfen!

Wir schwagen viel vom Genius, Und fehn und horen feinen! Und um und um Sfr's taub und stumm, Zum Lachen und zum Weinen! Das kalte Phlegma muß heraus, 'Wenn Funken fpruben follen, Und wir einmahl Im Gotterfaal Auch Nectar trinken wollen!

Drum, kluger Baber, komm herauf, Die tragen Feuchtigkeiten Aus Kopf und herz Mit kleinem Schmerz Uns allen abzuleiten!

### Der erfte Mai.

1753.

Freude, fagt' ich, komm zu mir! "Mas denn," fragte fie, "du Lieber, Was denn foll ich ist bei bir?" Und fie flog geschwind vorüber.

Flog vorüber , heut' ein Jahr, Ueberließ mich meinem Leibe. Wisst ihr , wer die Freude war? Meine Chloe war die Freude!

Daß sie gern gekommen war', Konnt' ich ihr im Auge lefen; D bu bummes Ungefahr, Ach, war' ich allein gewesen!

# Das Lied im Bergen.

In meinem herzen wohnt ein Lied, Das bracht' ich gern heraus; Es neckt und nagt und bruckt und zieht, Und wahnt zu fenn ein freies Lied, Und bleibt doch frets zu hauf'!

Und lausch' ich ihm, so kommt mir's vor, Als fang's mit leiserm Con Den Grazien, dem Musenchor, Und dem Apollo selbst in's Ohr, Der holden Liebe Hohn.

Die holbe Liebe lockte mich In ihren Myrthenhain, Und ließ darin den Mann, — ber fich In ihr geheimstes Laubchen schlich, Und mich, — nicht glücklich seyn! Schleuß nicht fo fest die Kammer zu, Du kleine Klausnerinn, Und laß den armen Wirth in Ruh; Du wohnst in meinem Herzen du; Wohnt sich's so gut darin?

# Die Schlafende.

Sch ftand und fah, wie schon fie schlief, So wollt' ich ewig stehen! Ich ftand und sah, und seufzte tief: Uch Gott, was hilft das Sehen!

D welch ein Madchen! Dunkles Haar Und um die Locken Mprthen! D welch ein Madchen, und es war Die Tochter eines Hirten!

Der du mit taufend Schafen Das Madden glucklich machst! — dacht' ich, Und ließ das Madchen schlafen!

# Was ich fenn möchte.

you ry. as. Mozard mazing component

Sch möchte wol ber Kaifer fenn: Den Drient wollt' ich erschüttern, Die Muselmanner sollten zittern, Conftantinopel ware mein; Ich mochte wol ber Kaifer fenn!

Ich möchte wol der Kaiser seyn: Uthen und Sparta follten werden, Und Rom, die Königin der Erden, Die alte, sollte sich erneun! Ich möchte wol der Kaiser seyn!

Ich mochte wol der Raiser senn: Die großen helben mir zu singen Wollt' ich die großen Geister dingen; Die gold'nen Zeiten führt' ich ein; Ich mochte wol der Raiser seyn! Ich mochte wol der Kaifer fenn: Weil aber Joseph meinen Willen Bei feinem Leben will erfülten, \*) Und fich darauf die Weisen freun. So mag er immer Kaiser fenn!

<sup>\*)</sup> Siehe Rlopftocke Dbe ; Un ben Raifer.

## Un Zacobi.

Muffel kommt, die Leier her, Freuden ihm zu fingen! Rieberschielend, so wie er, Soll ein Faun ihm springen,

Soll ein Muffel , lobefan, Ihm ben Nacken beugen; Coll , fo gut er immer kann, Ihm fein Bilbniß zeigen!

Wenn er gut Gehör uns gonnt, Soll er Wunder hören: Daß er unsern Gott nicht kennt, Soll der Wald ihn lehren! Aller frohe Wettgefang Unfrer Nachtigallen, Aller Felsen Wieberklang Soll ihm suß erschallen!

Freuden Tehren foll er ihn; Unter unsern Linden Soll er sehn Violen bluhn, Soll er Kranze winden;

Unter unserm Huttenbach Soll er Epheu pflanzen, Und an unserm Schmerlenbach Mit den Musen tangen!

Und im Thal, wo du und ich Opferblumen streuen, Soll er ungeheuchelt sich Unsers Gottes freuen!

# Der geheime Rath.

Das beste Madchen ist mir hold, Und meine Treu ist echt! Biel Tugend hat's und wenig Gold, Und bas ist mir schon recht!

Mas es, auf Munterkeit und Scherg Herausgefordert, spricht, Das ist, wie ihre Nadel, spis, Verwundet aber nicht!

Gleich einer kleinen Schlange schleicht Ihr spottgemischter Scherz, Wie eine Pflaumenfeder leicht, Sich ein in jedes Berg! Wie's horen , wie's empfinden kann, Kann wahrlich kein Poet; Und lefen kann's , wie Winkelmann, Der's Lefen gut versteht.

Es fist und lief't, und fpricht und hom Gedanken, fist und lief't In ihrem Dichter ungeftort, Und fcon und ungeklifft!

Und rauscht ein Blatt, dann sieht sich's um, Sist sittsam, weiß von nichts; Spricht wenig nur, wie artig bumm, Und nur von Moden spricht's!

Ich aber, ihr geheimer Rath, Und ihr geheimster wol, Romm' ich und treff's auf frischer That Bei Musen und Upoll: Dann wirb in ftiller Einsamkeit Gelesen und gekufft, Doch alles mit Befcheibenheit, Bis ausgelesen ift!

Gebunden wird ein Blumenstrauß, Und bann , und bann fo fpringt Der herr geheime Rath nach Sauf', Denkt allem nach , und singt:

"Das beste Madchen ist mir hold, Und meine Treu' ist echt; Und Tugend hat's und wenig Gold, Und das ist mir schon recht!"

### Un Chloe.

(Mus feiner Laube.)

Wie Blatt auf Blatt fo leicht, fo kuhlend mich umschattet,

Wie Zephyr so gelinde mich umfäuselt! Uch, Wie Zweig mit Zweig sich so gesellig gattet, Und wie so lieblich schwatzt ber kleine Bach!

Gewiß haft du , du Gott der Liebe , diese Laube, Die Unempfindliche zu ruhren , selbst gebaut; Uch ware sie nur hier , die Hold', ich glaube Mit meinem Herzen wurde sie vertraut!

Indeß sie' ich und grabe tief aus meinem Herzen Das alles, was es schon um sie gelitten hat, — D welche tausend bittersuße Schmerzen, — Auf ein verschwiegenes Eppressenblatt!

Wie gludlich , tonnt' ich einft in biefer ichonen Laube.

Geliebt von ihr , mein Leben felig leben , mich Geliebt von ihr erhalten ! Uch , ich glaube, Der Glucklichste ber ganzen Welt war' ich!

# Daphnis in ber Sutte.

In meiner moosbewach inen Sutte Bin einfam ich allein, Es muffte benn auf meine Bitte Zuweilen Umor bei mir fenn:

"Ach, lieber Amor, beinen Bogen Und beine Pfeile lege bort, — Den Bogen ja nicht aufgezogen, Die Pfeile still, — an ihren Ort!"

So fag' ich , wenn er kommt , und leife Schleicht er zu mir , und fpricht Wie Platon , der berühmte Weise, Bon Weisheit nur , von Liebe nicht. Allein ich kenn' ihn, o dem Schlauen, So grundgelehrt er spricht, Ift, glaub' ich, voch nicht viel zu trauen; Ihr mögt ihm trau'n, ich trau' ihm nicht!

### Der gute Freund.

1775.

Mein guter Freund hat viel verloven, Denn feine liebe Poesse Liebt er nicht mehr, verschließt die Ohron Der fußen Musenharmonie!

Er, ber in unserm Musenorden Ein edler Ritter schon so fruh Erwählet war, ist Rath geworden, Und schämt sich nun der Poesie!

Auf seine Hoh' ift er erhoben Durch seine liebe Poesie; . Nun mag er nur die Prosa loben, Kann schelten auf die Poesie! Die Poesie war feine Freude Des Abends spat, des Morgens fruh; Dem Glud ein Troger und dem Neibe, Sag er bei feiner Poesie.

Wie war er ohne Sorg' und Grille Bei feiner lieben Poesie, Wie lebt' er glucklich in ber Stille Nach seiner Dichterphantasie!

D wie so wohl ist ihm gewesen, So lang' er wie ein Laufer lief, Wenn ihn, zum Singen oder Lesen, Freund oder Musenmadchen rief!

D wie fo froh hat er getrunken Gein Glaschen Bein, ber gute Mann! Aus feinem Geifte fprangen Junken, Und feckten unfre Geifter an! Nun aber, ach, fist er fo kläglich, Der arme Herr geheime Rath, Un einer Tafel, die er täglich Mit Schuffeln zu besehen hat!

Nun aber, ach, fangt er bie Grillen, Die er fonft nie gefangen hat; Nun aber feufzt er, ach, im Stillen, Der arme herr geheime Rath!

Denn alles fast hat er verloren, Seit seine liebe Poesse Verschwunden ist aus Herz und Ohren Mit ihrer susen Harmonie!

Du wollest, o bu lieber König, Bu beinem Herrn geheimen Rath Mich ja nicht machen, weil so wenig Mein guter Freund behalten hat!

## Die Erscheinung bes Bacchus.

1753.

Un einem schönen Frühlingstage Dacht' ich , zu tief betrübt, Un die , die mich Getreuen nicht mehr liebt; Ich ging und brach in laute Klage Schwermuthig aus , und manches : Uch! Rief Eccho nach, Uls Herold meiner Klage.

Da kam, das Haupt mit Laub umgeben, Ein Mann den Berg herab; Er taumelte, schwang einen Thyrsusskab Und sprach: "Ich bin der Ects der Reben! Der Gott der Reben, sieh, bin ich! Erkenne mich, Ich bin der Gott der Reben! Ich fomme fett, um dich zu rachen,
Du benkst mir zu betrübt
Un die, die dich Getreuen nicht mehr liebt!
Un dieser Falschen dich zu rachen,
Komm' ich, und fage: Werde mein!
Es foll mein Wein
Dich an der Falschen rachen!

Mit tiefempfund'nen bangen Schmerzen Folgt' ich bem schonen Gott; Er spottete mit ernstem bittern Spott Der zärtlichen verliebten Herzen:
"Ihr," speach er, "mordet Lebenszeit Mit Gram und Leid;
Doch du sollst wieder scherzen!"

Er sprach's , und eine große Tonne Boll von Burgunderwein Stand da! "Silen!" rief er , "Silen , schenk' ein!" Silen war da , und Freud' und Wonne Flog um und her , und bie Natur War fcon , bie Flur Boll Glanz der Fruhlingssonne!

Wir wurden Brüber; Bacchus sagte
Dem fragenden Silen —
Der stotterte: War — sie so schon? — So — schon?
Daß er — um sie so — kläglich — klagte? —
"Wie eine Göttinn schon war sie,
Die Falsche die!"
Und sah mich an und fragte:

"War sie nicht wunderschon, herr Bruder!"
Herr Bruder, ach, sie war
Recht schön, die Augen blau, und schwarz das haar!
Doch iht gab' ich sie fur ein Fuder
Von solchem Wein! — Nein, fur ein Faß! —
Nein, für ein Glast — Willst du sie nicht, herr Bruder? —

#### Der 26 t.

1753.

Sch bin ein Abt", bas mufft ihr wissen, Und zwar, im Trinken und im Kussen, Ein rechter Abt! Mich burstet, wenn ich Beichte sise: Nach Andachts = und nach Sommer = Hitze Hat manches Glaschen mich gelabt!

Ich forge nicht, ich laffe forgen;
Ich reiche nur an jedem Morgen
Mein Deckelglas
Dem Nonnchen, bas mich liebt und ehret;
Und wenn's noch dieß und das begehret,
So reich' ich ihm noch dieß und das!

Dem Nonnchen zwar konnt' ich entfagen, An Sommer = und an Wintertagen, Um Papft zu fenn: Allein ich nahme keine Kronen, Und breifach herrschen über Thronen, Für meinen lieben alten Wein!

# Rach überftandnem Leiben.

Much bieses ist vorüber, — ach! Wer weiß, was noch beginnt; Mein Leben ist wie dieser Bach, Der zwischen Wiesen rinnt: Das Veilchen, das Vergismeinnicht, Die Nose sehn ihn schwellen, Die Nessel brennt, die Distel sticht, In seine kleinen Wellen!

# Un die zehnjährige Daphne.

Romm, kleine Grazie, zu mir, 3u mir auf meinen Schooß; 3wei sanfte Kusse geb' ich dir, Bon Kussen wird man groß!
Uuch schwah' ich dir von einem Chor Der Musen, und von einem Anaben, Den sie einmahl gefangen haben, Biel suße Dinge vor!

Biel fuße Dinge schwas' ich , viel, Denn fuße horst du gern Bon biesem Knaben , seinem Spiel, Bon ihm , als einem Herrn Der Herzen aller Madchen! — Komm, und horche! Manche gute Lehren Last dich das Chor der Musen horen, und dann so wirst du fromm!

Und fromm zu werden hast du Lust, Dein Auge sagt es mir! Du kommst nicht! Liebliche, du musst, Ich komme sonst zu dir, Und schwaße dir von einem Chor Der Musen, und von einem Knaben, Den sie einmahl gefangen haben, Viel bitt're Dinge vor!

### Un Daphne.

Mit Beilchen und Jasmin bekranzet, Und lachelnd, fam der schone Mai, Bom schonften Morgenroth umglanzet, Auf meine kleine Meierei:

Willkommen , rief ich , sep willkommen, Willkommen ! o du schöner Mai! Willkommen , Troster , o willkommen Auf meiner kleinen Meierei!

Du bringst von beiner Mutter Sonne Die schönsten Farben meiner Flur, Bringst Leben ihr , in Freud' und Wonne Schwimmt beine Schwester , die Natur!

Inbem

Indem ich's fprach, kamst bu gegangen Auf meine kleine Meierei, Du, Madchen, mit den Rosenwangen, Und da sah dich der schone Mai;

Und da, du Liebliche, bu weise, Da trat er ein in beine Spur, Und wies auf dich und sagte leise: Sieh, meine Schwester, die Natur!

## Der Dichter ein Konig.

Bei meiner Musen Saitenspiel Sib' ich, und bin ein Konig! Bon Wein und Liebe sing' ich viel, Und lieb' und trinke wenig!

Liebt' aber ich ein wenig mehr, Und wollt' ich beffer trinken,. So, glaub' ich, konnt' ich mich was mehr, Als einen König dunken!

# Umor und bie Mufen.

Umor und die Mufen Gehn beisammen, seht Wie so sittsam Umor Mit den Mufen geht!

Umor fieht ein Blumchen, Sieht's im Morgenthau, Budt fich nach bem Blumchen Beiß und himmelblau,

Pfludt's und bringt's ben Musen. Und besieht's und spricht: "Ach, ihr meine Lieben, Uch, vergesst mein nicht!" Gotter neckt er, keinen Lafft er ungeneckt: Hat er in bas Blumchen Einen Pfeil versteckt?

#### Das Gelb.

Das verwünschte Gelb regieret Alt' und neue Welt; Es erobert, es verführet; Das verwünschte Gelb!

Nicht erschreckt vor Schild und Selme, Wagt sich's schlau an jeden Held, Patrioten werden Schelme; Das verwünschte Geld!

#### Un die Quelle zu \*\*\*

Du liebenswurdige, geliebte, fleine Quelle, Du, die des Waldes schonster Baum Beschattet, ach, hier ist die ewig = werthe Stelle, Der schon beblumte fleine Raum, Auf dem das Lager war der Doris, die geliebet Bon meiner ganzen Seele wird; Und ach, sie floh, sie floh, wo sich dein Wasser trubet,

Bo ber einfame Tauber girrt!

Du quelltest lieblicher, du liebe Quelle, neulich, Ale sie an beinem Ufer faß, Dann fliegend in ben Wald, wie beine Nymphon eilig,

In ihren Schleier Blumen las;

Balb aber wieber fam, fich einsam niebersegenb, In beinem Spiegel sich gefiel, Und, Blumen auf dem Schoof, an ihnen sich ergögenb, Mich sehen ließ ein traurig Spiel!

Im Herzen tiefgerührt, fah ich's burch bas Geftrauche,

Das mich vor ihrem Blick verbarg: "Begrabnis" hieß fie es, ein Roschen war die Leiche, Ein Binfenkörbchen war der Sarg, Sie felbst die Spielerinn; die kleine, graufam Lose, Daß sie die Beilchen mir verdarb, Und ohne Thranen sah, wie gern die kleine Rose In ihren schönen Handen starb!

Schon wollt' ich ihr mein Lieb und meine Schmerzen klagen,

Mein Leben bing an ihrem Blid; Ihr Blumden mufftet mir betrubte Warnung fagen, Ich glaubt' euch , gitterte gurude! Bernunft verbot ihn mir , ben Ort , wohin bie Liebe Seit diesem mich gewaltig zog; Die leidige Bernunft , die alle sufe Triebe Bezähmen lehret , ach , die log!

Buruck zu dir fehr' ich, du tiebe kleine Quelle, Moch oft, und unter beinem Baum Traum' ich noch oft von ihr, und segne diese Stelle, Die sie betrat, und diesen Raum, Auf bem das Lager war der Doris, die geliebet Bon meiner ganzen Seele wird, und lasse der Vernunft die Lehren, die sie gibet, und hore, was der Tauber girrt!

# Gebeth Zoroasters in seiner Höhle.

Won Menschen ab, in Wintersturm Bei hirsch und Neh, und Dachs und Wurm, Leb' ich mein best'res Leben! Von Menschen ab, seh' ich ba hier, Im blauen Uether über mir, Die guten Geister schweben!

Befreit von Band und Kett' und Joch, Seh' ich die Wesen, die sich noch Einander alle lieben; Die guten Wesen, alle gut In Kraft und That und Heldenmuth, Und alle rein geblieben! Ich sehe, hoher auf seh' ich Den Großen, Guten, ber auf mich Mitseidig niederschauet; Hier unten herrscht ber bose Geist, Der alles Gute niederreißt, Und alles Bose bauet!

Gib, Großer, Guter, bag er nicht Mich armen Sterblichen von Licht Zu Finsterniß verführe; Gib, Großer, Guter, baß er bald In seinem Reiche bie Gewalt Hienieden gang verliere!

Ach konnt' ich fliegen, konnt' ich weit Bon biefer roben Safflichkeit, Bon biefen bofen Kriegen Hier unten weg, hinauf zu euch, Ihr guten Wefen, in das Reich Des Großen, Guten fliegen!

# Schwer und leicht.

1731,

Es ist so schwer, ein Christ zu fenn: Papst, Propst und Abt und Bischof treten In Pracht baber, und stehn und bethen Ihr Paternoster nur zum Schein! Ach, es ist schwer, ein Christ zu senn?

Es ift fo fchwer , ein Chrift zu fenn: Die Thoren und die Weifen grubeln In alten und in neuen Bibeln, Und bauen nicht und reifen ein; Uch , es ift schwer , ein Chrift zu fenn! Es ift fo fchwer, ein Chrift zu fenn: Fur Gelb feh' ich ben Simmel faufen, Gin Suf liegt auf bem Scheiterhaufen, Ein Calas auf bem Nabenftein: Uch ! es ift fchwer, ein Chrift zu fenn!

Es ift so fchwer , ein Christ zu fenn! Menn aber zu bes Seilands Lehren Papst , Abt und Propst Erempel waren, Die Seelen hell , die Herzen rein: Dann war's so leicht , ein Christ zu fenn!

### Berbers Worte:

"Freue dich beines Standes, o Mensch." \*)

Wohl, ja wohl will ich mich freuen, Daß ich Mensch bin! Um mich her Stehn, in haufen und in Reihen, Schaf und Stier und Wolf und Bar!

Tieger, Panther, Abler, Rage, Lowe, habt auch ihr Berstand? Eure Krall' und eure Tage Nehm' ich nicht für meine Hanb!

<sup>\*)</sup> In den Ibeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga 1784, S, 94,

Meine Sand kann euch bezwingen! Lowe, bift bu mir zu frark? Augelbuchfen, Nege, Schlingen Neberwinden Anochenmark!

Eifernd stehn auf der Tribune Lowenherz und Menschenwiß: Dringt die Spiße der Harpune Nicht bis auf den Lebenssiß?

Start' und Große muß verderben, Behemoth und Krokobill, Low' und Wallfisch muffen frerben, Wenn's ber Geift bes Menschen will!

Wohl, ja wohl will ich mich freuen, Daß ich Mensch bin! Seht mich an, Ihr, in haufen und in Neihen, Send bem Menschen unterthan! Lowe, Fannst bu meiner spotten? Ich verachte beinen Spott; Ha, ber Mensch, — vom Hottentotten Bis zum Griechen, — ist ein Gott!

1

#### Un seine Leier.

In dich, du liebe Leier, Sang ich zur Blumenzeit . Sonst meiner Liebe Feuer, Und Chloens Zartlichkeit:

In biesem Saine horten Die wilben Faune mich, Und wutheten und ftorten So grausam mich und bich;

Sie lafterten: mein Feuer Der Liebe ware Schein. — Ich singe', liebe Leier, Nicht mehr in biesem Hain!

#### Als Dullamall

den Musen entsagen und der Naturlehre sich widmen wollte.

Da kommt mit seinem Ernstgesicht, Woll Seele, voll Verstand, Mein Dullamall, und hat Gewicht Und Megstab in der Hand:

Mas meffen, lieber Dullamall, Mas wiegen? — Alles ist Gemessen, alles überall Eh' du gekommen bist! Gleim's Lieder. 2. Id. Die tiefe See, has weite Feld, Der Wald, der Baum, das Laub; Gewogen alles, Erd' und Welt, Und Sonn' und Sonnenstaub!

Du kommst zu spat! — Ein Muckenstich Ift übrig? — Dieser foll Gemessen werden ohne bich, Geliebter des Apoll!

## Das Blumchen.

Da fteht im Graf' ein Blumden schon; Sieh's an, fieh's an, es lafft fich fehn, Ein blau fcon Blumden, gart und fein; Rein Blumden wol mag schoner feyn!

Sieh's an, fieh's an, es fpricht mit dir: "Schon Madchen du, bleib doch bei mir!" Schon Madchen geht, bas Blumchen fpricht: "Schon Madchen, ach! vergiß mein nicht!"

#### Donna Delia.

Wenn Donna Delia von ihren Wiefenbachen Weggeht an meiner Hand, in ihren Birkenhain, Und fie zu sprechen weiß, und ich nicht weiß zu sprechen;

Mag bas wol Liebe fenn?

Wenn's scheint, daß Junker West, gehült in Sammt und Seibe, Ihr noch willfommner ist, als Frühlingssonnen-

fchein:

Und ich fie meiben will, und ich fie nicht vermeibe;

Mag das wol Liebe fenn?

### Die Falsche.

Den ersten Tag, als ich sie sah,

Sagt' ich: sie ware schon;
Den andern Tag, als ich sie sah,

Sprach ich: ich habe so kein Madchen noch geschn!—

Die Falsche! war' ich doch weit weg von ihr geblieben,

Seit diesem hat sie mich betrübt!

Hatt' ich gewusst, daß ich so treu sie wurde lieben,

Ich hatte ninmer sie geliebt!

# Die Schopfung.

1780.

Der Schöpfer fprach fein: Merde! Da wurden auf der Erbe, Nach Maß, Gewicht und Biel, Zum helfen, zum Verderben, Zum Leben und zum Sterben, Der guten Dinge viel!

Der Bosen wurden wenig! Es wurde Anecht und König In jeglichem Geschlecht; Zum Lowen sprach er: Brule, Der Hunger sen dein Wille, Die Starke sen bein Recht! In weiser Allmacht Spuren Begann auf grünen Fluren Der Hase seinen Lauf; Des Schöpfers hehen Willen In Lüften zu erfüllen, Schwang sich ber Abler auf!

Ein Wort, so waren Uffen Und alle Thier' erschaffen, Eins aber fehlte noch! Es wurde Nacht, es tagte, Der Schöpfer aber sagte: "Areuch!" und die Krote froch.

"Kreuch!" muß in unsern Tagen Auch noch der Schöpfer sagen — Wenn nicht der Abler fliegt, Und seines Schöpfers Willen Der Mensch nicht will erfüllen, — Denn unser Kangler kriecht!

### Lieben und Saffen.

Paffen ift: In's Herz ben Tob Mit bem Uthem ziehen, Sehn nur halb bes Morgens Noth, Halb ber Blumen Bluhen!

Lieben ift: Um fich herum Gottes Welt verschonen, Leben in Elysium Unter Freudentonen;

Saben ichon ben himmel hier, Geiter fehn im Truben: Liebe Geele, wollen wir haffen ober Lieben?

### Un Johannes Muller.

1781

Sch mochte wol der Konig fenn: Er hat der Lieder viel gefungen, Die allen Musen schon gestungen, Den beutschen Musen nicht allein; Ich mochte wol der Konig sepn!

Ich mochte wol der König fenn: Er hat den Priester umgekehret Bon Haß zu Liebe, hat gelehret Wie Christus lieben und verzeihn; Ich mochte wol der König senn!

Ich mochte wol ber König senn: Er ließ nie seinen Liebling schalten, hat keinen Dichter sich gehalten, Ift Feind von allen Schmeichelein; Ich mochte wol ber König seyn! Ich möchte wol ber König fenn: Er gab Gefet und war Erempel; If Hoherpriester in bem Tempel Ber bem er steht, ihn einzuweihn; \*) Ich möchte wol ber König senn!

Ich möchte wol ber König fenn: Er hat ber Helben viel geschtagen, Und einen Sieg bavon getragen, — Den über fich, — gewiß nicht klein; Ich möchte wol ber König senn!

Ich mochte wol ber Konig fenn: Er ift ber Ronig feiner Zeiten, Und Dank und Ruhm wird ihn begleiten Bis in die Ewigkeit hinein; Ich mochte wol ber Konig fenn!

<sup>\*)</sup> Der Tempel ber Gerechtigfeit,

#### Un Damon.

Huf Merke der Unfterblichkeit Sout' alle meine Lebenszeit Ich, Sterblicher, perwenden? Nein, Damon, Ruh' ist Seligkeit! In meiner lieben Dunkelheit Will ich mein Leben enden!

Rein unberuf'ner Federhelb Befchreibt mich ber gelehrten Welt, Und laftert meinen Namen; Rein Cenfor richtet mich fur Gelb, Rein Midas, dem mein Lied gefällt, Berfucht es nachzuahmen! Kein alter Spotter fagt mir nech: Zum Ablerschwunge viel zu schwach hatt' ich mich aufgeschwungen! — Mein Leben fließe wie mein Bach, Er rauscht nicht und kommt allgemach In's Meer und wird verschlungen!

## Un die Freude,

Kind bes Himmels, Freude, komm! Komm herab aus beinem Himmel, Komm herab, wie Engel fromm, Komm herab in's Erdgetummel!

Ach, seit du geflohen bist, Ift die Erde voll von Buben, Voll von Trug und Hinterlist, Voll von Mord und Merdergruben!

Komm in jebes Menfchenherz! Blide, wie des Tigers, werben Dir verschwinden; Lieb' und Scherz Dich begleiten hier auf Erden! Taufende von und find frank, Rrank am Serzen; komm und heile! Fürsten follen mit Gefang Dich empfangen: Romm und eile!

Rind des Himmels, Freude, komm, Romm herab und mach' auf Erden Alle bofe Menschen fromm, Daß sie wieder frohlich werden!

#### Baucis.

"Minne?" fragt' ich; er erklarte Mir das Wort und sang ein Lied; Alles, was er sprach, bewährte Mir sein liebendes Gemath!

"Minne ," fprach er fanft , "ift Liebe, Lieben ift bie Seligkeit' Sier auf Erden! Uch verschiebe Lieben nicht auf andre Zeit!

Uchtzehn Sommer haben willig Ihre Rosen dir gebracht, Baucis, liebste Baucis, billig Nimmst du deinen Lenz in Ucht! Super waren feine Worte, Mutterchen, als Rebenfaft; Lange fühlt' ich, an dem Orte, Wo das herz schlägt, seine Kraft!

#### Un ben Mai.

Fort ist ber schone Mai! Bei leisem Lerchensingen Verließ mit matten Schwingen Er meine Meierei! Fort ist ber schone Mai!

Und ach, ich habe fcon Auf allen meinen Felbern, In allen meinen Malbern Bei meinem Madchen gehn, Nicht Einmahl ihn gefehn!

Romm wieber , schoner Mai, Du follst das Madchen finden Bei stillem Kranzewinden Auf meiner Meierei; Komm wieber , schoner Mai!

#### Das schone Glas.

Un bie Freunde, bie bes Dichters 60. Geburtstag feierten.

Dier am Tifche will ich fferben! Sterbend halt' ich noch bieß Glas, Und empfehl' es meinen Erben, Als ben wichtigften Berlaß!

Unter'm Schluffel wohl verwahren Soll's der Trinker, der es erbt, Daß es nach zehn taufend Jahren Noch ein Glas ist, unverderbt!

Und wenn Engelchore kommen, Die ben Trinker fterben febn, Wert' 28 feinell gur hand genommen, Und gefagt : bas Glas ift fcon! Aus bem Glase zu den Sternen Aufgeflogen ift mein Geist; Weise Trunkenheit zu lernen, Bracht' es mir mein lieber Kleist.

Ruchtern kount' ich nimmer bleiben, Immer winkte mir bas Glas; Ruchtern wollt' ich Liebe fchreiben, Und , ihr Lieben , ich fchrieb Sag!

Mehmt's in Acht, ihr meine Lieben, Seht, es ist ein schones Glas! The send mir getreu geblieben, Euch vermach' ich's: Wist ihr mas?

Einmahl täglich follt ihr's leeren, Bis zum Zweiten im Aprill, Dem zu Liebe, bem zu Chren, Welcher besser werden will. Aber einst bin ich gestorben, Und bann hat ein and'rer Tag Größ're Rechte sich erworben, Fest zu seyn und Lustgelag;

Und an diesem andern Tage Leert's und liebet euren Feind, Leert's und leert's, und jeder sage: Treu, wie Gleim, bin ich ein Freund!

# Des Armen Gebeth in ben neu gepflanzten Alleen

1779,

Sch, in diesen weißen Haaren, Ich, ein Armer, schach und matt, Ich, ein Greis von neunzig Jahren — Der in dieser guten Stadt Greis geworden, viel erfahren, Und so viel gelitten hat, —

Sige hier und bethe, flehe: Bater, dessen Sonne scheint, Bater, droben in der Höhe, Dem mein altes Auge weint; Unter diesen Baumen gehe Mancher reiche Menschenfreund!

Gehe nie ein boser Richter, Sohn bes Satans und ber Nacht, Aergster aller Bosewichter, Der aus Rechtem Unrecht macht; Gehe nie ein schlechter Dichter, Welcher Hohn ber Tugend lacht!

Gehe nie ein Glaubenslehrer, Der nach Lohn bie Seelen mifft, Der bie Bergen seiner Horer Lenken mag mit Rednerlift, Der zum Christenthum Bekehrer, Uber nicht gut Beispiel ift!

Manche Menschen , meine Brüber, Waren nicht bem Armen taub:
Was sie gaben , bas gib wieder! — Saben biese Baume Laub,
Leg' ich meine morschen Glieber
Gern in's Grab und werbe Staub!

Staub? — Rur halb! — Ich fferb' und schwebe

Soch auf, über Stolz und Neid! — Dir gab ich mein herz und gebe Dir mein herz noch in ber Zeit! Staub nur halb, benn fieh, ich lebe Dir, mein Gott, in Ewigkeit!

## Wider die ftrengen Weisen.

Die strenge Weisheit unf'rer Weisen Berweif't die Herzensfrohlichteit Bon unsern kleinen Winterschmäusen, Und meint, wir tödteten die Zeit: Wir aber, immer frohlich, geben Des Lebens Kraft der todten Zeit, Wir geben ihr das rechte Leben Durch unf're Herzensfrohlichkeit!

Die ftrenge Weisheit unf'rer Beisen Berwies die herzensfrohlichkeit Bon ihren großen Winterschmausen, Und faß im Winkel bei ber Zeit; Die Zeit mit ihren leichten Schwingen Und ihrem Stundenglase lief, Den trägen Binter hinzubringen, Und ward zu langer Beil' und schlief!

Und schläft noch immer! o ihr Weisen, Wir lassen euch den Schlaf der Zeit, Bei unsern kleinen Winterschmäusen Lasst uns die Herzensfröhlichkeit!
Sie zieht uns uns're Herzen enger In's Band der Liebe, tödtet Neid.
Macht uns'rn Lebensfaden langer,
Und geht mit uns zur Ewigkeit!

#### Belinbe.

Belinde hat mein Berg besiegt,
Und heut', o Gott, will ich's ihr geben!
Sie nimmt's! — D welch ein Götterleben,
Belinde hat mein Herz besiegt!
Sie lachelt, lachelt! — o vergnügt
Wird sie ja dem ihr Herz wol geben,
Der heut' nur wunscht fur sie zu leben,
Und welchem sonst kein Wunsch entfliegt?
Belinde hat mein Herz besiegt!

Wenn meine Soffnung mich betriegt, Dann hab' ich keine Luft zu leben; Ich will bem Gram' mich gang ergeben, Wenn meine Soffnung mich betriegt! Bernunft, die alle Grunde wiegt, Wird nicht dem Willen widerstreben, Sie kann ja nicht die Freude geben, Die mit der Liebe mir entfliegt, Benn meine Hoffnung mich betriegt!

Wenn meine Liebe sie besiegt, Dann wünsch' ich tausend Jahr zu leben! Ich will bem Himmel mich ergeben, Wenn meine Liebe sie besiegt! Vernunft, die alle Schönheit wiegt. Soll ihrer Strenge sich begeben, Und diese Tugend hoch erheben, Die einst mit mir auf Rosen liegt, Wenn meine Liebe sie besiegt!

### Tafellieb.

1782.

Welch ein Schweigen! Lafft uns fingen! Auf, ihr Lieben, ftimmt mit ein! Debmt bie Glafer, lafft fie klingen: Es ift Beisheit, froh zu fenn!

Unf're Weiber follen leben, Weil fie fleißig in die Welt Tochter uns und Sohne geben, Weib zu werden ober Held!

Unfre Tochter follen leben, Wenn sie fleißig und geschwind Nach der Mutter Tugend streben, Bis sie selber Mutter sind! Unfre Sohne follen leben, Wenn fie tapfer find, wie wir; Feinden trogen, und nicht beben, Wenn Gefahr klopft an die Thur!

Unser Freunde follen leben, Wenn sie klug sind und an und Vester, wie die Kletten, kleben: Freund zu sepn vermag kein Dund!

Unf're Priefter follen leben, Soch! und hoch von uns geliebt, Wenn fie Lehren Gottes geben, Langst von ihnen ausgeübt!

Unf're Dichter follen leben; Wenn fie, singend Ernst und Scherz, Aus bem Staube sich erheben, Und veredlen Geist und Berg! Leben follen unf're Furften, Unf're Grafen, unf're Herr'n, Die mit uns nach Beisheit burften, Und ben Durft auch lofchen gern;

Und auch gern zu trinken geben All' und jedem Menschenkind! — Alle Menschen sollen leben, Weil sie alle Brüder sind!

### Frage.

Fragst immer benn mich Armen: Was doch mir fehlt? Willt du mir geben, was mir fehlt? Rannst du mir nehmen, was mich qualt? D wisse benn: den Armen Die Frage, beine Frage, Nur Bunden öffnend, boppelt qualt!

## Lied des Knaben nach dem Lesen der Fris. \*)

1775-

Sch mochte wol ein Mabchen fenn: Wie eine Rose wollt' ich bluben; Jacobi follte mich erziehen, ...
Und sich bes guten Kindes freu'n: Ich mochte wol ein Madchen senn!

Ich mochte wol ein Madden fenn: Ich wollte tanzen, scherzen, springen, Iacobi sollte mich befingen, Und — aber ich bin ihm zu klein: Ich mochte wol ein Madchen senn!

<sup>\*)</sup> Gine Beitschrift von J. G. Jacobi.

Ich möchte wol ein Matchen fenn: In Tugenden wollt' ich mich üben; Sacobi follte sich verlieben, Und ich, ich blieb' ihm nicht zu klein: Ich möchte wol ein Madchen fenn!

Ich mochte wol ein Madchen fenn: Er follte sich mit mir vermahlen; Un Frenden follt' es ihm nicht fehlen, Un Liebe nicht, und nicht an Wein: Ich mochte wol fein Madchen fenn!

### Der erste Mai.

Triolette.

1775.

ī.

Weg mit alten euren Klagen, Dubeldum und bubelbei! Meine Nachtigallen schlagen, Weg mit allen euren Klagen! Meine Liebesgotter tragen Blumen, Scherz und Lust herbei: Weg mit allen euren Klagen, Dubelbum und dubelbei! Deut' wollen wir beisammen sepn,
Mein Madchen, ich und meine Nachtigallen,
Im Uhornwäldchen ganz allein!
Heut' wollen wir beisammen sepn:
Tief in den Uhornwald hinein
Coll meine Flote heut' erschallen!
Heut' wollen wir beisammen sepn,
Mein Madchen, ich und meine Nachtigallen!

Den ersten Tag im Monat Mai Hat Liebchen mir in's Herz geschrieben: Sie fragte mich , was Lieben sey, Den ersten Tag im Monat Mai! Sie liebt mich nun , sie ist mir treu Seit dreißig Tägen schon geblieben: Den ersten Tag im Monat Mai Hat Liebchen mir in's Herz geschrieben!

#### Un ben Mai.

1776.

Solber Mai, die Lammer fpringen, Holber, bu bift hier! Bache murmeln, Bogel fingen, Bienen fummen bir!

Aber, o bu Wonnebringer, Dir klag' ich mein Leib: Mich, ben armen Freudensinger, Mordet Traurigkeit!

Hier auf biesem stillen Hugel, Der so friedlich grunt, Hier am Bache, ber zum Spiegel Schaferinnen bient, Hier; gewiegt in fugen Schlummer, Hab' ich ausgeruht, Aber biefer schwarze Rummer, Der so weh mir thut,

Der mir meine Freude tobtet, Reiner Sonne lacht, Die ber Berge Spigen rothet, Jik mit mir erwacht!

Sieh, ich seufze schwer, es naget Un bem Herzen mir; Hulfe fleh' ich, eh' es taget, Holber Mai, von dir:

Athamas, ber Ungetreue, Thut die Freud' in Bann, Laftert, fpricht, wenn ich mich freue: "Seht nur, welch ein Mann!" Holber Mai, wenn Gottes Sonne Morgenröthe strahlt, Wonne strömt, und diese Wonne Meine Fluren mahlt;

Wenn ich, tiefer bich zu fühlen, Früh zu Felde geh', Und in ihrer Unschuld spielen Meine Lämmer seh;

Wenn ich feh' die Liebe scherzen, Und empfinde Saß: Dann so losch' aus meinem Herzen Diesen Athamas!

### Der vergnügte Colonift.

Sch bin vergnügt, was will ich mehr, Will ich der König fenn? Wär' ich vergnügter, wenn ich's war? Ich glaub', ich glaube: Nein!

Der König runzelt feine Stirn Im Cabinet und schmahlt, Wenn's seinen Rathen an Gehirn In ihren Kopfen fehlt!

Und ift's benn fo ein großes Glud, Wenn er vom Pferde fieht Mit feinem fcharfen Ublerblick, Wo's fehlt im britten Glieb? Was alle Bofen bofes thun, Bon ihm gesehen, liegt Auf seiner Schulter, kann er ruh'n, Macht Strafen ihn vergnügt?

Und nach ber Arbeit Ruh' ift boch Der Arbeit größter Lohn; Ich mag es nicht, bas Sclavenjoch, Geknupft an eine Kron'!

Uls König hat er nichts als Schein, Und was hat er als Helb? Ich wollte ja nicht König senn, Um alles in der Welt!

## Un ben vergnügten Coloniften.

Der König sieht mit Ablerblick Des Guten gute That, Des Bosen boses Bubenftuck, Und weiß bem Bosen Rath!

Der König sieht mit Ablerblick Des Armen große Moth, Und schafft ihm Arbeit, Frieden, Gluck Und Lebenslust- und Brot!

Der König sieht mit Ablerblick Des Baterlandes Feind, Und eilt und schlägt ihn selbst zurück, Und wird bes Feindes Freund! Der König sieht mit Ablerblick Des Landes Buftenei'n, Schafft Fluren, bessert dein Geschick: Willst du nicht König seyn?

#### Troftgefang

am Grabe meines Brubers.

Sollt' ich, ach! mein Bruber, fterben ternen Auch von bir, mein Bruber? Gern fterb' ich, Und in allen himmeln, allen Sternen, Und in allen Sonnen fuch' ich bich!

Und wenn ich bich find', o welche Freube, Borempfindung, Troft auf Erden ! — Rein, Ich , die Seel', empfinde Schmerzen , leide! Sterblichkeit ber Seele kann nie fonn!

Wenn sie ware, bann war' auf ber Erbe Marter, beine Marter war' allein! Ullmacht sprach zu ber Bernichtung: Werbe! — Sterblichkeit ber Seele kann nicht senn!

Troft auf Erben , noch fur Eine Stunde, Noch fur zwanzig , noch fur lange Zeit, Du bist Balfam ber geschlag'nen Bunde, Bis zum Leben in die Ewigkeit!

#### Mienchen.

Rosenknospe, dich zu sehn, Und vertraut mit die zu sprechen, Welche Wollust! — Du bist schon, Und du freust Dich, aufzubrechen: Werden Deine Dornen stechen? Ist dich sehen, ein Berbrechen? — Goll ich weiter gehn?

### Einladung an Fischer

#### ben 1. Mai 1780.

Dinaus, o Freund, auf Spiegelslust, Bu fehn den schönen Mai! Herr Boreas hat fort gemust Mit seiner Brauserei; Westwinde, fanft und lieblich, wehn; Hinaus, den schenen Mai zu sehn!

Mer ihn nicht fehn will, ber ist bumm!
Und wer nicht kann, — o weh!
Auf Spiegelstust sehn wir uns um,
Stehn auf der lichten Hoh',
Sehn aus nach seinem Zuge! — Wer
Ihn sieht, der ruft: da kommt er ber!

Beschrieben haben seinen Zug Die großen Dichter schon, Beschreiben ihn ist gut genug, Biel besser ist, ihn sehn! Ihn sehn, erweitert bir bie Brust, Hinaus, o Freund, auf Spiegelssuft!

Im Stillen und im Tobten regt
Sich Leben überall!
Im kleinen Tannenwalde schlägt
Die erste Nachtigall,
Die Lerche singt in hoher Luft,
Die Biene summt, der Kuckuk ruft!

Welch ein allmächtiges Gewühl
Im Reiche der Natur,
D welche Kräfte, welch Gefühl
Im Busch' und auf der Flur!
Geist Gottes hauch' in deine Brust,
Hinaus, o Freund, auf Spiegelslust!

#### Der zehnte Mai.

Den zehnten Tag im Monat Mai Zahl' ich zu meinen schönsten Tagen! Denn ich ersuhr, was Liebe sen, Um zehnten Tag' im Monat Mai! Uch, da bekam ich's endlich frei, Zu meinem Madchen: "Du" zu sagen!— Den zehnten Tag im Monat Mai Zahl' ich zu meinen schönsten Tagen!

### Schon, Schoner, am Schonsten.

Schon ift Fanny, wenn fie lachelt, Schon, wenn Ernst ihr Aug' umzieht; Schon, wenn sie sich Kuhlung fachelt, Schon, wenn sie sich selber sieht;

Schoner, wenn fie Blumen gatet, Der fingt ein schones Lieb, Doch am Schonften, wenn fie bethet, Und nur Gottes Aug' es fieht!

#### Der Baum,

Un 113.

Romm, liebster Ug, und fege Dich her, in grunen Raum; Welch einen fühlen Schatten Gibt biefer schone Baum!

Auf keinem Fürstenstuhle Sist es sich so bequem, In seinem Laube lispeln Die Zephyrs angenehm! Und feine Wurzel trinfet Aus einem nahen Quell, Wie murmelt er fo lieblich, Wie fließet er fo hell!

Er reigt, er überredet, Wie Chloens Mund zum Kuß, Wer kann vorüber geben, Der nicht hinsigen muß!

### Die Frau an ben Mann.

Mannchen, du bist eifersüchtig?
Sen's doch nicht, bitt' ich,
Denn ich liebe, das ist richtig,
Reinen sonst, als bich!

Dich, ben Besten aller Manner, Lieb' ich bis in's Grab; Mannchen, und nach bir, ben Gonner, Der bie Pfarr' uns gab;

Den muß ich ja boch wol lieben? — War'st ja Candibat Bis in Ewigkeit geblieben, Wenn's ber Mann nicht that!

#### Um or.

Umor ift ein Kind mit Flügeln, Unbeftandig, trobig, blind, Ift, die Weisbeit felbst zu klugeln, Wigig, ift ein bofes Kind!

Nehmt, ihr Madden, wenn ihr's fehet, Wo's in feiner Köchertracht Lieget, flieget ober gehet, Nehmt euch vor dem Kind' in Acht!

### Daphnis und Belinde.

Daphnis, noch nicht fechzehn Jahe, Liebte schon Belinden, Belche breie junger war; Schwerlich wurdet ihr ein Paar Ihres Gleichen sinden!

Daphnis ging und ritt und fuhr Täglich nach Belinden, Suchte Blumen auf der Flut, Seiner Ginen Lieben nur Kranze felbst zu binden! Sah er sie, so war er froh; Allen andern Freuden War er todt und so und so! — Ihr entbrannt' er lichterloh, Konnte sie nur leiden.

Und Belinde war's wie er; Durft's ihm nur nicht fagen; Auf dem Herzchen lag's ihr schwer, In der Lang' und in die Queer Brach's in bitt're Klagen;

Uber nur, wenn sie allein Unter Blumen irrte, Dort im Schuß vor Sonnenschein, Ober dort im Ulmenhain, Wo bas Taubchen girrte. Noch in langer herzensqual Wohl von sieben Wochen, Traf ihr Daphnis sie einmahl Einsam im Biolenthal, Und hat sie gesprochen;

Hat fein Leiben ihr entbeckt Gegen ihre Leiben. Umor hatte fich versteckt; Nun, von ihm genug geneckt, Schwammen fie in Freuden!

Diese Freuden sing' ich nicht, Ich bin zu gemächlich; Und sie fang' auch fein Gedicht! Wahrheit, die von ihnen spricht, Nennt sie: "unaussprechlich!" Unaussprechlich waren sie, Sag' ich ungelogen!
In der schönsten Harmonie Haben Umor, er und sie, Herz an Herz gezogen;

Enblich fasste mit Gewalt Homen an die Kette, Bog, und zog sie, in Gestalt Eines kleinen Engels, balb Auf ein Ruhebette.

Fragt sie nur, sie leben noch, Und im zehnten Jahre Ziehn sie schon im Chejoch: Zögen so wir alle boch Bis an uns're Bahre!

### Tenny.

Wie foll ich nun um ihre Liebe werben? — Ich Urmer foll ihr meine Rlagen, Soll meinen Rummer ihr nicht fagen, Soll schweigend gar verderben.
Und boch, ich will der Treuen nicht verzagen! Ihr hold bleib' ich; und muß ich sterben, So schweigt's der Mund, im Herzen will ich's tragen.

# Muf Kleist's Grabe.

Sn Nacht und Schauer fig' ich hier Auf beinem Grab', o Rleift! — Gebeine, heilig unter mir, Wohin entfloh ber Geift?

Sinauf zu Gott entfloh er euch! D bu mein liebes Grab, Soch über bir , im Geifterreich. Schwebt er , und fieht herab.

Wenn mir , im Traum , mein Kleift erscheint, Denn hab' ich himmlisch Gluck! Hier feh' er feinen alten Freund Mit einem halben Blick; Mit einem halben Blick feh' er, Bom Sternenzelt herab, Mein Leben, immer trauriger, Je weiter von ihm ab!

Welch eine Seele, welch ein Herz, Zum Guten, welch ein Hang! Er liebte Liebe, Wahrheit, Scherz Und Waffen und Gefang!

Dacht' er an Gott, fo dacht' er groß, Er bachte nimmer klein, Und bann wollt' er von Erde los Und nur Gedanke fenn!

Mit bem Gebanken, Gott, an bich, Stritt er, ein Patriot, Für Baterland, für Friederich, Und ging in seinen Tod! Und ging zu Gott! Du finft'res Grab, Mit keinem halben Blick Sieht er auf dich und mich herab, Bu hoch in feinem Gluck!

Erscheinen sollte mir fein Geift, Warum erschien er nicht? O feliger, geliebter Rleift, Warum erscheinst du nicht?

In beinem hohen Sternenzelt Bei beinem Ewigen Salt bich bie große beff're Welt Fern von ber Meinigen.

In meiner hang' ich noch an Tand; Auf deinem besten Stern Hast du ein besi'res Vaterland, Und einen bessern Jerrn! Der Patriote ftutt vor bir, Gedanke! — Bist du Spott? — Den besten Konig haben wir, Was ist er gegen Gott!

Still, meine Klage! Herz sep still? Der Held, von dir beweint, Der habe beffer, mas er will, Nur keinen bessern Freund!

# Der Dichter und bie Freude.

### Der Dichter.

Was ich singe, was ich fage, Schafft mir ihre Liebe nicht, Ringen muß ich mit der Alage Bis sie Trost in's Herz mir spricht! Ha, so lange will ich ringen, Bis ich vielgequalter Mann Reine Liebe singen, Keine fagen kann!

### Die Freube.

Wenn du dann mit einem Blicke Deine Thaten übersichst, Und was Zufall ist und Glace, Weg von deiner Summe ziehst: Was ist übrig ? — Urmer Klager, Haft zu viel geweint; Laf sie — bu wirst mager, Guter, alter Freund!

## Legte Buflucht.

Benn an langen Sommertagen Deine Gläubiger bich plagen Mit: "Mein Gott!" und: "Gott behuth!" Dann so geh, und sing' ein Lied!

Menn bie herr'n auf Ritterfalen Bum Gefahrten bich nicht mahlen, Und bich ftell'n in's hinterglied: Dann fo geh, und fing' ein Lieb!

Wenn bein Freund, auf Chrenftufen Un bes Raifers Hof gerufen, Stolz auf bich herniederfieht: Dann fo geh, und fing' ein Lied! Wenn umber die Schwäher fragen: Jit's denn wahr, was Diefter fagen, Ift der herr ein Jefuit? Dann fo geh, und fing' ein Lieb!

Lieber helfen Maß zu halten Jungen Mannern und auch alten! Feind ber Lieber, glaube mir: Lieber waren Engel bir!

Sing' ein Lied zu allen Zeiten, Wenn bei beinen Kranklichkeiten Sich bein Urzt umfonst bemaht: Hilft kein Urzt , fo hilft ein Lieb!

Lieder find ber Tod ber Schmerzen, Sind ber Balfam guter Herzen; — Uch, was ist ein Enkratit \*) Ohne Gott und ohne Lied!

<sup>\*)</sup> Man kennet ohne Zweifel biefe Menfdenkinder aus unferm Sageborn.

## Daphne und Daphnis.

#### Daphne.

Sch bin von Liebe nicht bezwungen, Rein Liederschinger hat ein Lied Bon Liebe mir in's Herz gesungen; Kein Herz, das Herzen an sich zieht, Hat mich gezogen, mich durchdrungen; Ich bin von Liebe nicht bezwungen!

#### Daphnis.

Ich bin von Liebe nicht bezwungen, Sie hat in ihr gewünschtes Joch Mich nicht gekauft, mich nicht gebrungen; Und ich, ber Sanger, hab' ihr doch Mit Herzensandacht oft gefungen; Ich bin von Liebe nicht bezwungen!

#### Daphne.

Uch, hatte Liebe mich bezwungen, So hatt' ich einen theuern Mann Mit Liebesarmen schon umschlungen, So war' ich ist viel besser bran, So scheut' ich keine Lafterzungen! Uch, hatte Liebe mich bezwungen!

#### Daphnis.

Uch, hatte Liebe mich bezwungen, So war' ich nicht ein Sauertopf; So hatt' ich lieblicher gefungen, So hatt' ich meinen Grubelkopf Mit Myrthenzweigen oft umschlungen! Uch, hatte Liebe mich bezwungen!

# Der Fischer im Truben.

Sft Lieben nur ein füßes Dienen In Fesseln einer Huldgottinn; Bleibt man wol ewig gern in ihnen, Wünscht man sich nicht hinaus, so bin Auch ich ein Fischer, der im Trüben Gern sieht nach einem Kuß, Und meine, daß man immer lieben Und Fesseln immer tragen muß!

Ift Lieben aber fußes Qualen, In Fesseln einer Hulbgottinn, Kann's nicht an Sorg' und Rummer fehlen, Bis in den bittern Tod: so bin Ich zwar ein Fischer, der im Truben Gern sieht nach einem Kuß, Mein' aber, daß man nimmer lieben Und nimmer Fesseln tragen muß!

### Un Um or.

Zauche beiner Flügel Spigen, Umor, nicht in meinen Wein!

Bleib' im schönften Sonnenschein, Bleib' bei beinen Musen sigen, Deine Pfeile, schon so fein, Feiner noch zu schnigen!

Tauche beiner Flugel Spigen, 20mor, nicht in meinen Wein!

Bu ber argften Liebespein Murbe mich ber Wein erhigen, Darum bleib' im Connenfchein, Bleib' bei beinen Musen figen!

# Fanny's Klage.

Gezwungen tret' ich ein in meinen Cheftand, Ein Weheftand wird er wol werden: Die Mutter sah auf Gold und Herben, Mir aber war's zu thun um Zugend und Verstand! "Im himmel," sprach sie, "knupft dir Gott das Eheband!"

Sie aber knupft' es mir auf Erden: Ein Weheftand wird er wol werden!

# Sylvia.

Sylvia, die fuße Seete, Sort der kleinen Philomele Bartliche Gefange gern, Unter'm hellen Abendstern!

Den Gefang ihr abzulernen, Steh' ich unter allen Sternen, Sie belaufchenb, Rächte lang, Und versuche ben Gefang.

Meiner Liebe fuße Schmerzen, So zu singen aus bem Herzen, Macht' ich oft schon mir zur Pflicht; Aber es gelang mir nicht!

## Der Regen.

"Der Regen halt noch immer an, Gewiß wird er mein Feld erfaufen!" So hor' ich' unfern Ebelmann Noch immer mit bem himmel keifen.

Er keife nur, ber Ebelmann, Der himmel hort nicht auf zu regnen: Er will, so gut er immer kann, Mir meinen kleinen Weinberg segnen!

Es regne nur ! - Johann , ichenkt ein! Befdwind , Johann ! - Ge regnet Wein!

# Das Mabchen vom Lande.

Ein Madchen vom Lande Hat so mir den Tert Gelesen, ihr Gotter, Hat so mich behert, Das wenn ihr nicht wolltet, Ihr Gotter, wie ich, So war' es geschehen, Ihr Gotter, um mich!

Es wollte nicht leiben,
Ihr nahe zu ftehn!
Es fagte gar troßig:
Ich follte boch gehn!
Es fagte bie zornigen
Worte so feck,
Und machte mir Mienen,
Alls war' ich ein Geck!

Ich will ja nichts Boses, Ihr Götter! Ich will Das Madchen vom Lanbe Soll seinen Myrtill, Den zottigen Schäfer, Vertauschen mit mir; Ich schiede ja wahrlich Mich besser zu ihr!

Das Mabchen vom Lande Hat Augen so schön,
So hab' ich in Städten
Moch keine gesehn!
Das Mädchen vom Lande
Hat Zähne so weiß,
Man darf sie nur sehen,
So wird man schon heiß!

Das Madchen vom Lande Hat Sitten so fein, Es könnte ja wahrlich Nicht artiger seyn! The Götter, ich bitt' euch, Mit Zucht und mit Zier: Das Mädchen vom Lande Gebt Keinem, als mir!

### Stånden.

Gute Nacht! Mabden, bas ber Liebe lacht, Und die kaltesten ber Manner, Und die größten Serzenkenner Alle zu Verliebten macht!

Madden , das der Liebe lacht!

Gute Nacht!
Schen ist dieser Tag vollbracht:
Neime haben wir gefunden,
Kranze haben wir gewunden,
Und gescherzt und viel gelacht!
Gute Nacht!

Schon ist dieser Tag vollbracht!

Gute Racht!

Loses Madden! Gib boch Ucht: Lon den tausend schönen Reimen, Die dich lobten, sollst du träumen, Bis die Lieb' in dir erwacht! Gute Nacht! Bis die Lieb' in dir erwacht!

### Trivlette.

I.

Gebt mir Blumen, gebt mir Kranze, Bin ich gleich ein alter Mann!
Ich bin freudig aller Tanze!
Gebt mir Blumen, gebt mir Kranze,
Daß ich alle Freudentanze
Mit ben Musen tanzen kann!
Gebt mir Blumen, gebt mir Kranze,
Bin ich gleich ein alter Mann!

Tanzen kann bie Unschulb nur, Unschuld nur hat Tanzes Freuden! Auf der Menschheit Blumenslur Tanzen kann die Unschuld nur, Denn im Tempel der Natur Mag sie alle alle Gorgen meiden! Tanzen kann die Unschuld nur, Unschuld nur hat Tanzes Freuden!

## Leichtes Lehren.

"Mäßig, mäßig!" ruft's zur Linken, Muft's zur Nechten trobiglich! "Durstet bich, so magst bu trinken!" Muft's von fern. — "Sich weiser bunken Ift nicht eben schwer!" ruf' ich; Immer, immer durstet mich, Darum muß ich immer trinken!

## Wett fter eit t.

#### Flornie.

Sch liebe bich, wie meinen Wein, Spricht Lecidas, und schenkt ibn ein, Sieht feurig ihn im Glase blinken, Und kuste mich, und vergisst zu trinken: Er liebt mich mehr als seinen Wein!

#### Dorinbe.

Er liebt bich mehr als feinen Wein, Mich mehr als bich! Er schenkt ihn ein, Sieht feurig ibn im Glase blinken Und spricht mit mir, — vergifft zu trinken, Führt mich in seinen Musenhain Und singt ein Lied von Lieb' und Wein, Und sieht den Wein im Glas' ihn winken, Kust mich, wird durflig, geht zu trinken, Und trinkt ihn — nicht, den schenen Wein!

### Um or.

Umor kam mit Pfeil und Bogen Auf Aglaja's Schooß geflogen, Saß auf ihrem Schooße ftill. Dichter fahn ihn sigen, sagten Sich's einander leise, fragten: ,,Db er figen bleiben will?"

Ob er will? Ift nicht zu fragen; Lasst sie selbst die Untwort sagen, Funfzehn Sommer ist sie alt. "Siben," sprach er, "will ich bleiben, Homen soll mich nicht vertreiben, Nicht mit List, noch mit Gewalt!"

"Kommt er aber schüchtern gebend, Ohne Waffen , bittend , flebend, Liegt er zu den Füßen ihr: Dann , ihr Lieben , flieg' ich weiter! Gallier und Otaheiter Warten mein , und winken mir!"

### Trintlieb.

Der Wein erfreut des Menschen Herz, Weckt aus dem Schlafe Spiel und Scherz, Gibt Weibern Schönheit, Mannern Muth! Seht, was der Wein fur Gutes thut!

rights Traffic

Darum besingen wir den Wein, Und schenken ihn uns singend ein, Und stoßen an, und trinken ihn, Bis uns're Manneraugen gluhn!

Und aufgeweckt zu Spiel und Scherz, Und hocherfreut das junge Herz, Singt Maan und Beid mit frohem Muth: Seht, was der Wein fur Gutes thut!

Chare Many

# Sofrate 3.

Sokrates, der Weise, freute Sich auf sein Ethstum: "Heut'," sprach er, "geh' ich, noch heute Mit Homer, dem Dichter, um!"

Feffelfrei ftand ber Berbrecher, Spottend gof ber Buttel ein; Und der Weise nahm ben Becher, Ruhig trank er Gift, wie Wein!

# Frühling.

Der Geist ber Lieb' erwacht; Sein Schlaf war tief, er lag wie todt In langer Winternacht; Der nabern Sonne Morgenroth Hat munter ihn gemacht!

Singt, Sanger, finget ihn! Er macht, daß das Erstorb'ne lebt, Daß Schwalb' und Storche ziehn, Die Knospe durchzubrechen strebt, Und Blumen wieder bluhn!

### Un Babet.

Ein Beilchen , Babet , schenk' ich dir, Nimm's , bitt' ich , freundlich an von mir; Es ist boch keiner auf ber Welt, Der mehr , wie ich , auf Babet halt!

Nimm's an , zum Schmuck für beine Bruft, Un beiner, Babet, stirbt's mit Lust; Sturb' ich an ihr, so sturb' ich suß, Und floge froh in's Paradies!

Nimm's, liebste Babet, nimm es an, Es ist mein Alles; — sieh, ich kann Dir mehr nicht geben, ich bin arm, Allein: — bes Gebers Herz ist warm!

## Triolet.

Ein Triolet foll ich Ihr fingen?
Ein Triolet ist viel zu klein,
Ihr großes Lob hineinzubringen!
Ein Triolet foll ich Ihr fingen?
Wie follt' ich mit der Kleinheit ringen,
Es musst' ein großer Hymnus seyn!
Ein Triolet soll ich Ihr fingen?
Ein Triolet ist viel zu klein!

### Bariation.

Sch kann ein Triolet nicht fingen, Das Triolet ist mir zu klein, Berstand und Geist hineinzubringen! Ich kann ein Triolet nicht singen! Franzosenwiß geht nur hinein; Ich mag im deutschen Musenhain, Ich kann ein Triolet nicht singen, Das Triolet ist mir zu klein!

# Herzog Heinrich Julius.

### An Dentschlands Fürsten.

1790.

"Das Weib, die Mullerinn, auf meiner Nachbarmuhle,"

Sprach Herzog Heinrich Julius,
"Taugt zehn Mahl besser zu dem Spiele,
"Das Gott die Welt erhalten muß,
"Us auf dem Schloßsaaf eure Damen!"
Sein Hofmarschall, ein Jungsern = Anecht,
Und seine Junker sagten : "Amen,
Ihro Durchlauchten haben Recht!"

Und Heinrich Julius, der Herzog, ichlich

Zu seiner lieben Mullerinn:
"Du Liebchen," sprach er, "bist mir lieber,
"Als Königinn und Herzoginn!"
Wie eine Beichte sprach er's leise
Zum Herzen seiner Müllerinn,
Und zählt' ihr siebenzig Beweise
Baar auf die rothen Lippen hin!

"Wenn auf ber Erbe nicht die lieben Weiber waren,"

Sprach er bazwischen zwanzig Mahl, "So war' Empfinden, Sehn und Hören "Uns armen Mannern eine Qual! "Die Sonne musste Rosen farben, "Und Manner sahen sie allein? — "Bei Gott! ich wollte lieber sterben, "Als ohne Weib auf Erben seyn!"

War einen Augenblick ber Herzog so im himmel

Der fel'gen Geifter Mitgeneß,
Comang er sich wieder auf den Schimmel,
War wieder bald auf seinem Schloß,
Ließ seines Landes schönste Busen
Und seine liebe Müllerinn;
War wieder ganz bei seinen Musen,
Gab sich dem Behl des Landes bin!

Erfallt ihr auf ben Punet all' eure Gurften= pflichten,

Birb aber Eine nur versaumet und vergessen. So habt ihr's gleich mit Gott zu thun!
Und hörtet ihr zehntausend Seelenmessen,
Ihr würdet nicht im Grabe ruhn!
Nuhmlos nur würdet ihr versinken;
Der Herzog Heinrich Julius
Würd' euch im himmel dort nicht winken,
Und gab' euch keinen Bruderkuß!

### Un Betty.

Schnure bich in beine Tugend, Muntre Betty, fester ein, Beil ben Rosen beiner Jugend Unfers Hofftaats Rafer brau'n!

Schwarmen feh' ich fie bei Scharen In der Ferne schon um dich; Wache, Betty, die Gefahren Nahen und vermehren sich!

Um die Rofen beiner Jugenb Muß mir angst und bange feyn! Schnure bich in beine Tugenb, Muntre Betty, fester ein!

# Um zwei und siebenzigften Geburtstage.

1791.

Sch finge Freude, fingt boch mit, Ihr alle, meine Lieben, Jacobi, Michaelis, Schmidt, Ihr oben und ihr bruben! Gott geb' in diesem Stündelein, Daß frisch das Herz euch lache, Euch überall, am Rhein, am Main, Und an dem Kleinsten Bache!

Heut zwei und fiebzig Jahr, bin ich Ein Menschenkind gewesen! Die liebe Mutter fragte mich: Was ich vorher gewesen? Ich wufft' es nicht, ich fagt' es nicht, Ich lag an ihrem Herzen; Sie fah bem Anaben in's Geficht, Und schien mit ihm zu scherzen!

Der Bater stand nicht weit von ihr Und fagte: "Liebster Knabe, "Stammhalter, Sbenbild von mir, "Gottlob, daß ich dich habe !"— Die liebe Mutter kam in Noth Und wollte schon verscheiben; Sie betheten, da wich der Tod Und alles schwamm in Freuden!

"Gottlob und Dank!" erschallt es weit Auf Tischen und auf Banken;
"Der ift kein Mensch, ber sich nicht freut!"
Mocht' ich schon bamable denken.
Ich singe Freude, singe sie Den Jungen und ben Alten; Die truben Augen liebt' ich nie, Und feine Stirn mit Falten!

Ich singe Freude! Freude hat Mein Schöpfer mir gegeben;
In seiner schönen Gottesstadt
Sollt' ich in Freuden leben! —
Zwar sind die Freuden uns'rer Zeit
Mit uns dahin gestossen;
Feboch wir haben hocherfreut
Und dankbar sie genossen!

Die Freude kommt von oben her; Kein irdisches Bergnügen Soll uns, wie Loth und Centner schwet, Einst auf dem Herzen liegen; Kein Mensch soll sich, daß wir uns fren'n, Zu tadeln, unterwinden; Wie groß wird bann die Freude sepn, Wenn wir uns wiedersinden!

#### Vater Unser.

Sott ift Gott im Donnerwetter Und im Fruhlingssonnenschein, Gott ift Gott in allem! — Gotter Ronnen also nirgend fenn!

Lafft und bethen : Bater unfer, Unfer Bater , ber du bift In bem Himmel , ewig unfer, Wo das Reich ber Gnaden ift; Auf ben Erben, in ben Sonnen, Welche wir wie Funken sehn, Willst du beines Reiches Wonnen, Und dein Wille muß geschehn!

Unf're Leiber werden Trummer; Bater, unfer täglich Brot Gib uns heute, gib's uns immer, Bis an unf'red Leibes Tod!

Unf're Seelen, schwer belaben Mit ber Last ber Sundenschuld, Stugen sich auf beine Gnaben: Ach, vergib uns unf're Schuld!

Pruf' uns nicht bis zum Erliegen Unter unserm Sectenschmerz! Laß dir deine Gnade gnugen, Sprich uns beinen Troft in's Herz! Und ertof' une von bem Bofen! Du, ber Bater, kannft allein Alles Bofen Bande tofen; Vater, alle Macht ift bein!

Dein ift alles! beinen Namen, Deine Rraft und Herrlichkeit Preisen Erb' und himmel! — Umen, Umen! bis in Ewigkeit.

## Der Frohn.

1791.

"Die Sonne strahlt am Horizont, "Es hat der Berg sich schon "Minutenlang in ihr gesonnt; "Auf, aus dem Nest, du Frohn!"

Was thut der Frohn? Der Frohn steht auf Und singt sein Morgenlied, Und sieht die Sonn' in ihrem Lauf, Und benkt, wie er sie sieht:

Der Gott, der dich gemacht hat, bet, Der Ew'ge, lebt mir noch; Was Recht ist, wollen ich und er: Er spannte mich in's Joch! Auf biefes Lebens furze Zeit . Sat er mich eingespannt In biefes Joch ber Zeitlichkeit, Mit eigner Gotteshand!

Er fpannt mich aus, und bis bahin Trag' ich's mit frobem Muth, Beil ich dazu berufen bin. Beh' dem., ber bas nicht thut! —

"Bohlauf, o bu mein guter Frohn, "Thu redlich beine Pflicht, "Sich, fonst bekommst bu Gottes Lohn, "In jenem Leben nicht!"

### Der Bach.

Lieber Bach, ber zwischen Felsen Sich in grune Matten brangt, Und die Weiden und die Elsen Mit der kuhlen Welle trankt!

Hell und klar eilt er vorüber; Lieber Bach, wohin, wohin? — ,,, Nach Meruno!" — D bu lieber, Gruß mir meine Schaferinn!

Denn bort wohnt fie, und bort ichopfen Bei'm Gefang ber Nachtigall, Neben ihren Blumentopfen, Ihre Bandchen bein Ernftall!

Lieber Bach, bu wirst fie sehen, Lilla spiegelt sich in dir; Wird fie still und sinnend stehen, Dann so gruße sie von mir!

### Pfy the

Auf bes Nafens grunen Matten Lag in feiner Myrthen Schatten Umor schlafend hingeschmiegt, Wie ber Gott ber Ruhe liegt.

Pfnche, die bei ihren Schafen Immer wachte, fah ihn schlafen, Eilte sich und nahm in Eil Ihm den Bogen und den Pfeil!

"Mabchen, fprach der Gott der Liebe,"
"Ganz umfonst wirst du zum Diebe:"
Hast du, liebes Madden, nicht Pfeil und Bogen im Gesicht?

# Apollon's Leier.

Us Upollon feine Leier Un ben schönften Palmbaum hing; Und mit eines Helden Feuer In die Schlacht bei Troja ging:

Da kam Amor, seinen Bogen Mit sich bringend, himmelab Auf den Palmbaum zugeflogen: "Leier, komm zu mir herab!"

Und die Leier flog, als ware Sie ein Bogel, filberfein Tonend, als fen ihr es Ehre, Umor's Leier nun zu fonn. Aber als der Gott der Liebe Scherzen wollte nur mit ihr; Eifernd sprach sie: "Nimmer bliebe, "Gott der Liebe, ich bei dir!"

Sieh, da war fie's wohl zufrieben, Als Apollo eifernd kam Und im Lager der Atriden Zurnend ihm fie wieder nahm!

### Un ben Gelfabach.

D bu Bach, auf beinem Riefel Machft bu liebliches Geriefel, Und bu riefelst Seelenruh Mir in jedem Laute gu!

D welch' eine schone Stelle, Nicht zu weit von beiner Quelle; Bachlein, ewig horcht' ich bir, Horchte Magdalis mit mir!

## Die neubermählte Fürstinn.

1784. Stage . 5 d St. 1050

Alle Sturme fcweigen, alle Bolkenguffe! Sonnenblicke fpielen auf getrankter Flur, Alle Freuden kommen wieder, Friedenstuffe Sibt ber himmel ber Natur!

Wilhelmine von Zephyren angewehet, Nimmt die Huldigung ber armen Hutten ein, Geht, verlaffend ihres Baters Palaft, gehet Dhne Hofgeprang; allein! Liebesgotter, Grazien und Mufen machen Eine feste Burg um fie! — Sie gehet still, Gine Gottinn unter ihnen, Scherz und Lachen Geht mit ihr, wohin sie will.

Alle Herzen wallen freudig ihr entgegen! Alle brennen vor Verlangen, fie zu sehn; Wilhelmine lächelt allen Fluren Segen, Allen Menschen Wohlergehn!

## Der Holzhauer.

Um meine kleine moosbewachf'ne Hutte Schwarmt aller Sorgen schwarzberußtes Heer; Mit schwankenbem, kraftlosem, kleinen Schritte, Die Urt im Urm, schleich' ich in meine Hutte; Denn Lust zu leben hab' ich, ach! nicht mehr.

Wenn aber du , braun Madchen , guter Sitte, Dein Berg , fo hart als wie ber Eichen Uft, Erweichen laffest ; wenn ich bich erbitte, Bu seyn bei mir in meiner kleinen Hutte Mittragerinn ber schwersten Lebenslaft:

Sleim's Lieber, 2. 20.

Dann fehr' ich munterer in fie zurucke, Die Urt im Urm, ermudet, aber frisch, Und seh' mich um nach beinem Liebesblicke! Dann fubl' ich Luft zu leben und erquicke Mein mattes herz an beinem kleinen Tisch.

Dann schütt' ich alle meines Lebens Sorgen Dir in ben Schoof, ich lieg' an deiner Brust Und schlafe suß bis an ben fruhen Morgen, Und wach' ich bann, bann bunt' ich mich geborgen Und lange noch zu leben hab' ich Luft!

#### Das Beilchen.

1794

So lieb, fo klein,
So schon, so rein,
Lieb Beilchen auf der Heide!
Lieb Beilchen, du die kleinste Zier
Der Mutter Erbe, du bift mir,
Bift mir die größte Freude!

Du stehst nicht stolz Auf Dornenholz, Wie dort die stolze Rose: Du bist bescheiden, Blumchen, du, Und winkst mir deine Liebe zu, Wie meine kleine Lose! Lieb Beilchen, ich;
Ich lieb' auch bich,
Wie meine lieben Musen:
Komm mit mir, Beilchen, komm, erwirb
Der kleinen Losen Lieb' und stirb
Berliebt an ihrem Busen!

#### Un bas Grab.

Grab, du tief gegrab'nes, ach, Du mein lestes Schlafgemach! D wie fanft, wie fanft wird mir Einst ber Schlummer seyn in bir!

Keine Trommel wird mich ftoren, Keine Grauel werd' ich horen: D bu Grab , bu tiefes , ach, Liebes , lettes Schlafgemach !

## Der Conderling.

1794.

Sch bin ein fonderbarer Mann, Ein Feind von Mabchenhaufen! Ich liebe, was ich lieben fann, Das and're lag ich laufen.

Zehn Haufen schoner Mabchen stehn Un einem schonen Bache; In haufen sie beisammen fehn Ift keine schlimme Sache; Wenn aber Eins von ihnen mich In's Rosenthal begleitet, Und still und ganz allein für fich Mein ganzes Herz erbeutet:

Ein Madchen schon, wie kein's noch war, Seit Eva's Sunbenfalle, Das Auge schwarz und schwarz das Haar: Lebt wohl, ihr Andern Alle!

### Musengunft.

Wer fich ber Mufen Liebe nicht Durch feine Lieb' erwirbt, Der thue Thaten, wie ein Gott, Es hilft ihm nichts, — er firbt!

Der Tobtengraber grabt fein Grab, Die Guten weinen brein, Und ichon nach Eines Monden Lauf Wird er vergessen fenn.

Unsterblich in ber Menschenwelt Macht hohe Tugend nicht; Nein, nein! unsterblich macht in ihr Ein gottliches Gedicht. If Nachwelt, ift Unsterblichkeit, Helb, beiner Thaten Ziel? — Uchill lebt ewig im Homer, Ueneas im Virgil!

Darum, willst bu unsterblich seen: Bewirb bich um die Gunst Der Musen! Ewig lebst bu nicht Als nur burch ihre Kunst.

## Much ein Studentenlied.

Brüber, tafft uns fleißig fenn, Fleißig, wie die Bienen!
Seht, sie sammeln Honig ein, Brüber, gleicht doch ihnen!
Unf're Jugend fliegt geschwind,
Wie der Blig und wie ber Wind,
Last uns das bedenken!

Rehrt ihr einst an Weisheit reich, Brüder, nicht nach Hause; Seht, so grämt und harmt ihr euch, Auf dem Abschiedeschmause! Brüder, das Triennium Kann man nußen, klug und dumm; Lasst uns das bedenken!

### Candidatenwillkommen. \*)

1788.

Hus bem fernen Morgenlande Kommt, Herr Esel, ihr so schön, Macht den Eseln keine Schande, Kommt in höchstem Wohlergehn! Lasst, Herr Esel, hoch in Ehren, Eure seine Stimme hören! Heu und Hafer, Gottes Gaben, Sollt ihr für die Mühe haben!

<sup>\*)</sup> Nach bem "Lobliebe bes herrn Efels" beim Efelsfeste in Frankreich. — hier aufgenommen wegen ber originellen Anwendung. S. "Geschichte des Eroteske Romischen von Flögel." S. 167—170.

Spater mar't ihr angekommen Erst in schwarzer Mitternacht, Hatten euch des Treibers Prügel. Schnelle Füße nicht gemacht! Last, herr Esel, hoch in Ehren 2c.

Auf bes heil'gen Landes Sügeln War's euch wohl und angenchm; Wählig gingt ihr durch den Jordan, Hupftet auf in Bethlehem! Lafft, herr 20:

Ei, wie boch bie langen Dhren Euch fo gang furtrefflich ftehn; Seit ber Welterschaffung hatte Rein herr Efel fie fo fcon! Lafft, Gerr 2c.

Welche Sprünge könnt ihr machen! Ziegenbock und Rennethier, Roß und Neh und Hirsch und Gemse Machen keine so wie ihr! Last, Herr 1c.

Weihrauch, Golb und Mperhen brachter In der Kirche heil'gen Schoof Ihr, herr Esel, einst in Cacken; Eure helbenthat ist groß! Last, herr 2c.

Gold in Sacken, und zu fressen Nichts, als einen Distelkopf! War't wol dazumahl, herr Esel, Noch ein armer bummer Tropf! Lasst, herr 2c. Num ift's bester! Seht, wir geben Hafer, Rub' und Ropffalat, Und was sonst fur euern Schnabel Unf're Ruch' und Keller hat! Last, Herr 2c.

Amen! Send ihr fatt, Herr Efel, Sat's euch gut geschmeckt, so sprecht: Amen, Amen! — "Yah, Amen!" — Eure Stimm' ist echt und recht!

Ei, Herr Efel, hoch in Ehren, Ei wie schon ift sie zu hören!

Heu und Hafer, Gottes Gaben, Sollt ihr fur die Muhe haben!

## Un unf're Dichter.

1795.

Rirgends will's mit eurem Dichten Euch , ihr Dichter , recht gelingen! Raifer , Ronig und bas Reich Gehn , ihr Dichter , freilich euch Bis zum hochsten himmel bringen;

Doch bei'm Sehen wird's gelaffen: Eure Fürsten find wie Baffen, Laffen euch in hungerenoth! Weib und Kinder fordern Brot: — Weg mit Mufen und Parnaffen! Dichter, hattet ihr bie Meffen Auch bereif't, bei'm Tafeleffen Aufgewartet, Schwank gemacht, Mit gegaukelt, mit gelacht, Dann fo war't ihr nicht vergeffen!

Soll ich rathen? — Gottes Segen Folgt auf Arbeit; gold'ner Negen Fallt auf Fleiß! — Ich rath', ihr mufft Eure Verse — selbst verlegen!

# Freiheit und Gleichheit.

Weil Doris eine Fraulein ift,
So soll ich sie nicht lieben! —
D du Natur, Natur, du bist
Durch uns're Kunst vertrieben; —
Weil Doris eine Fraulein ist,
So soll ich sie nicht lieben! —

Das arme Rind! In aller Belt Bird's feinen Junker finden, Der's liebt wie ich, ber ihr gefällt Aus taufend guten Grunden; Das arme Kind, in aller Belt, Bird's keinen folchen finden; Der's liebt wie ich , ber's bis in's Grab Im Arme tragen wurde;
Durch Dornenstrauch , bergauf , bergab,
Welch' eine suße Burde!
Wie glücklich , wenn ich spåt in's Grab
Mit ihr getragen wurde!

D Gleichheit, liebe Gleichheit, komm, Romm auch in unf're Lande!
Du bift fo gut, bu bift fo fromm, Bift Freundinn jedem Stande:
Komm, liebe, liebe Gleichheit, komm
Doch auch in unf're Lande!

### Selabon.

1795.

Seladon, ber gartlich liebte, War bis in ben Tod betrübt; Sterbend feufste der betrübte: "Nein, ich werde nicht geliebt!"

Große heiße Thranen quollen, Wie die Bergernstallen hell, Und sein Schutzeist sah sie rollen, Und aus ihnen ward ein Quell! Singetrieben von bem Triebe, Welcher gute Seelen treibt, Wenn nun endlich ihrer Liebe Reine Hoffnung ubrig bleibt;

Ging ich zu bem Quell, zu trinken, Um in ber Bergeffenheit Meiner Liebe zu verfinken, Und — verfank in Zartlichkeit!

1 11/0 1050 510

## Harpar ber Alte.

Lacht ihn aus, ben Gelbbewacher, Unfern alten Peter Best, Welcher ben Ducatenmacher Keine Stunde ruhen lasst!

Lacht ihn aus, ben Pfennigzähler, Welchem noch ein Heller fehlt! Lacht ihn aus, ben Menschenqualer, Welcher sich und and're qualt!

Eine mahre Landesplage, Ift er reich und macht fein Haus; Dreißig Thaler alle Tage Nimmt er ein , und gibt nichts aus! Lacht ibn aus ! Er nimmt's nicht übel! Chegestern fauft' er sich Fur drei Groschen eine Bibel Und ben großen Friederich!

En ! er kauft bie schönften Sachen, Allen Kunftlern ift er holb; ! Lacht ibn aus, er lafft euch lachen, Und bewacht fein liebes Golb!

----

PART AND DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN

#### Mar, der Neue.

Mar ift ein Ebelmann, fein alter, Das zeigen seine Wappenhalter Dem Wappenkenner beutlich an; Mar ift ein Ebelmann!

Mar ift ein Ebelmann, ber trinken, Ein Madden in den Winkel winken Und einen Safen treffen kann; Mar ift ein Ebelmann!

Er klecks't das Wappen , das sein Raiser, Ein Erzfeind aller Lorberreiser, Ihm gab , an Thor und Thuren an; Mar ift ein Ebelmann!

# Un die Bruder im Apoll.

1796.

Lafft boch , lafft boch , liebe Bruber, Jeden dumm fenn , wer's fenn will; Singt boch eure klugen Lieber Benen nicht , schweigt lieber still!

Ihr bekehrt mit eurem Schwagen Nicht zur Weisheit! — Lieber lacht; Sebt, ich lach', ich mochte plagen, Ueber's Dumme, das man macht! Bucher schreibt man fur ben Kramer, Dicht fur uns! — bas ift ja gut! Lafft fie schreiben, wenn's nur Klamer= Oder Urnold = Schmidt nicht thut!

Lafft fie bumm fepn! Was benn mare, Liebe Bruber, fagt es mir, Heldenruhm und Dichterehre, Waren alle klug wie wir!

## Un die Gleichheit.

Gleichheit, Gottinn, die bu allen Deinen Freunden gleich gefallen, Alle gleich begluden willst; D wie will ich dich verehren, Preisgefange soust du horen, Wenn du mein Berlangen stillst!

Ich verlange, großen Mannern, Großen Kunftlern, großen Kennern Ueberall im Mufenhain, Großen Mannern von ber Feber, Bon bem Schwerte, von bem Leder, Allen wunsch' ich gleich zu fenn!

Rlopftod fen ich in Gebichten,
Johann Muller in Geschichten,
Herschel in Ustronomie;
Langhans in der Kunst zu bauen,
Doll' in der in Stein zu hauen,
Herber in Theologielage gendom

- Thorac House

Große Göttinn, diesen Billen Magst du eilends mir erfüllen! D wie herrlich ist dein Reich: Alles ist in deinem Lande An Verstand und Unverstande, Alles sich vollkommen gleich!

# Die Ruppfluderinnen.

W mi les

Bohin , ihr Kinder ? - "In bie Ruffe!" Richt boch , ihr findet feine mehr! Dehmt, Kinder, nehmt boch bas Gewiffe, Wohin ihr geht, ba fomm' ich ber! Ihr findet feine ! Biele Anaben, Bum Guchen alle febr geschickt, Mit großen blauen Augen, haben Sie langst ichon alle weggevfluct! "Långst schon? - Bir wollen boch nur gehn "Bielleicht bekommen Ginen wir "Mit blauen Augen noch zu fehn!" Co, fo ? Rur Anaben febn wollt ibt, Nicht Ruffe pfluden ? - Geht nur , gehet In Gottes Namen und wenn ibr Mit blauen Mugen einen febet, Co grufet ihn gar ichen von mir!

## Die zwei Mabchen.

I.

Sch weiß ein Madden, wer's auch fieht, Der fagt: "Es ist nicht schon, Ist aber lieblich; wie ein Lied Der Musen aus Athen!"

"Wie geht's fo fittsam!" fagt, wer's sieht Mit andern Mådchen gehn; So lieblich wie die Rose bluht, Sft's lieblich mehr als schön!

Wer's sprechen hort, ist lauter Ohr, Sein Sprechen ist Gesang; Ei wohl gehort's in's Musenchor, Ein jedes Wort ist Klang! Micht eben Jebom , nur fur's Saus Spricht's viel ; es macht sich rar, Und jedes Wort druckt etwas aus, Das ihm im herzen war!

Dieß Madchen , bieß vor allem gibt Euch allen frohen Muth; Dieß Madchen , bieß macht mich verliebt, Dieß ift auch gar zu gut!

Dieß ist kein Engel an Gestalt, Und einer boch fur mich! Dieß wählt ich, war' ich noch nicht alt, Und noch nicht wunderlich! Sch weiß ein Madchen , schon gestaltet, Die Mahler mahlen's gar zu gern! Ich furchte nicht , daß es veraltet, Es kommt gewiß einmahl an einen großen Herrn!

Man fieht's und liebt's, man kann's nichtlaffen; Ber's fieht und nicht liebt, ift von holg; Der Weiber feind selbst mag's nicht haffen, Zum Weibe munschte sich's ber argfte hagestolg!

Zwei Augen hat's , wie Pallas hatte, Da fie aus ihrem Gotte sprang; Und eine Stirn , wie Juno's glatte, Da Bater Bacchus ihr bas schone Brautlied sang! Und einen Mund und eine Lippe, Der beste Mahler mablt sie nicht; Man benkt Upoll und Uganippe, Nicht Auß und Liebe, wenn's von seinen Musen spricht.

Das ganze Mabchen auszumahlen, Mufft' ich ein großer Mahler fenn! Von allen meinen Idealen War keins fo schon wie dieß, kein einziges fo mein!

Du Mabchen, ben f', ich fann's nicht fagen; Du Mabchen, benf' ich, bift zu schon! Dich lieben? — ach, wer barf es wagen? Wer feine Liebe bir, bu Gottliche, gestehn?

Ich wollte, baß ich bich nicht wuffte! Du machst allein mir Gorg' und Gram. — Wie oft sieh' ich vor beiner Buste, Du gottliches, und bin bein lieber Brautigam! Du Narr! fag' ich , bir einzubilben, Daß ce noch wol bich lieben kann, Dich ungezog'nen , halben Wilben; Dieg Mabchen , bieg allein , bieg benkt an keinen Mann!

## Spiegels Fest. \*)

Dier faß er , hier , in diefen Bufchen, Auf diefen Steinen , diefem Moos, Auf diefem Grafe , diefem frifchen; Hier war's , hier fprach er : "Gott ift groß!"

"Jit groß im Sandkorn, ist's im Sterne! "Die Welt," sprach er, "ist Gottes Uhr, "Sie zeigt uns in dem kleinsten Kerne "Den großen Schöpfer der Natur!"

Auf biefen Berg ift er gestiegen, Auf biefem stand er taufend Mahl; Das stillste menschlichste Vergnugen Stand bei ihm, fah mit ihm in's Thal!

<sup>\*)</sup> Halberstadt feiert jahrlich, am 22. Mai, bas Unbenken bes Dombechanten von Spiegel, welcher bie anmuthigen Spiegelberge anlegte.

"Wie mach' ich's, daß der Stadter Wonne Wie der zufried'ne Landmann hat? Wie fang' ich's an, daß er die Sonne Viel heller fieht, als in der Stadt?

"Wie, wenn ich hier ein Haus ihm baute, Wie, wenn er kam' in dieses Haus, Den Berg bestiege, um sich schaute, Wie gern doch lockt' ich ihn heraus!"

Gebacht, gethan! bie Menfchenfreuben Bernahmen's, hupften um ihn her: Die Urmen hatten feine Leiden, Die Reichen feinen Hochmuth mehr.

Er macht uns tangen, macht uns lachen, D war's uns Allen boch fo fuß Wie ihm: bie Menschen froh zu machen! Die Erbe war' ein Paradies!

## Als mein Nachbar starb.

1796.

"Zob, was stehst du vor der Thur? '
Haft nicht nothig anzupochen,
Mur herein und sprich mit mir,
Hast mit mir schon oft gesprochen."

"Hab' ich bich als einen Feind Angesehn, bich je gescheuet? Wie ein Freund auf einen Freund Hab' ich mich auf bich gefreuet!"

"Nur herein! bu fiehst an mir Reine furchtgebleichte Wangen!" Sprach's! — Er ging und ist zur Thur Meines Nachbars eingegangen!

#### Die Leier.

Die Kriegeshelben stanben Mir alle vor'm Gesicht; Ich wollte sie befingen, Die Leier wollte nicht!

Ich bath sie, mir zu dienen, Die Leier schmollte mir: "Ich bin ja keine Trommel, "Die Trommel diene dir!

"Die Kriegeshelben finge, "Wer Saß und Waffer liebt "Und feines Lebens Freuden "Für Rauch ber Ehre gibt!" Haft Necht, bu liebe Leier, Sagt' ich und that ben Eid: Bon Liebe nur zu singen Und nur von Menschlichkeit!

"Man muß die Kriegeshelben "Nicht fingen," sprach sie nun, "Man reizt sie nur, der Thaten "Des Krieges mehr zu thun!"

#### Des Dichters Troft.

Sch wunschte mir ein liebes Beib, Wie einen Engel wollt' ich's lieben, Nicht wie ein "Ding zum Zeitvertreib." Das liebe Beib ift ausgeblieben!

Ich gruble nicht: wer weiß, warum? Im Grubeln ist die Aussicht trube. Wer weiß, ist im Elysium Bielleicht nicht erst die wahre Liebe!

#### Der Wunsch.

Bas mocht' ich wol am liebsten fenn? Un Ihrer Bruft ein Rofelein, Das mocht' ich wol am liebsten fenn!

Un Ihrer Bruft ein Rofelein Bu leben und ju fterben fein? Das mocht' ich nicht am liebsten fenn!

Um liebsten mat' ich , — rathet: was? — Bor Ihrem Aug' ein Spiegelglas. Um allerliebsten war' ich bas!

## Der arme Fischer.

Der arme Fischer klagt noch immer seine Klage. "Aurora ward mir ungetreu!" "Aurora!" ruft er noch am Ufer alle Tage, Bei seiner Fischerei.

Zieht er das Net und ift's bis oben voll Forellen. So steht er traurig doch dabei. "Aurora," seufzt er, "dir ging ich das Netz zu stellen

"Muf meiner Fifcherei."

"Du folltest Gaft mir fenn an meinem Eleinen Tifche, "Bei meiner kleinen Gafterei!" "Ach ," feufst er , "ach , fur wen fischt ich bie

Schonen Sifche

Muf meiner Sifdherei ?"

"Ach hatte fie gesehn , wie diese ba fich lieben, "Die Nachbarn , wie so herzig = treu, "Sie ware gang gewiß mir auch getreu geblieben "Auf meiner Fischerei!"

#### Trintlieb.

Durst nach Wein ist keine Sunde, Diesen edlen Durst hab' ich, Diesen pfleg' ich und ich sinde, Fehlt's am Weine, daß er sich Auch mit Wasser löschen lasse!

Zapf' ich's nicht von vollem Fasse, So genieß' ich's klar und rein, Unverfälschter als den Wein.

Wasser, Masser ist das Leben, Ist der Schöpfung Element, Ist der Pstanzen und der Reben Labsal, wenn die Sonne brennt, Ist's des Weisen in der Tonne; Wasser, Masser trinkt die Sonne, Kocht's und macht aus Wasser Wein, Hebe, schenke Wasser ein!

# Elifa an Amor,

gemahlt von Langer gu Duffelborf.

Umor, holber, guter Umor, Der ben Schnetterling befieht, Der auf feines Pfeiles Spige Sigt und nicht von Liebe glubt;

Der nicht liebt, wenn Gegenliebe Moch sein hochstes Gut nicht ift; Der nicht alt wird, ber im Alter Seiner Jugend Kuffe kufft.

Der, wenn er ber Umor mare, Der bie gange Welt regiert, Seine gange Welt begluckte; Der fo schon ift, wenn er liebt! Der unfterbliche Gebanken Ueber feine Liebe benkt, Der ben abgefpannten Bogen Auf bes Lowen Mahne fenkt,

Und ihn fromm macht; — holber Umor Frommer Umor, du bift mein, Bift mein liebster Gott, mein Alles, Mocht' ich beine Pspche sent!

#### 21 n \* \* \*

Shr glaubt nicht, daß ein Gott die Welt Und euch erschaffen habe? Ihr geht mit biesem Glauben fort Bis hin zu euerm Grabe?

Bu meinem Grabe geb' ich nicht, Mein herr, mit biefem Glauben; Ich laffe meinen beffern mir Bon feiner Beisheit rauben!

Mein beff'rer ift: die ganze Welt Hab' einen Gott zum Schöpfer! Ihr aber, ihr, Herr Philosoph, Ihr aber einen — Topfer!

## Die erfte Gunbe.

Die Winde wehten noch gelinde, Die Nachtigall schlug lauten Schlag, Die Sonne sah noch keine Sunde, Die Augen sah'n den schönsten Tag!

Boll Blumen ftanden die Gefilde, Die Liebe fang: Halleluja! Als Adam feinem Sbenbilde Die Gegenlieb' im Auge fah.

Bald aber war ein Tag bes Jammers, Der Engelwelt zum Aergerniß: Die Sonne fah bie erfte Sunde, Die Sonne fah — ben Apfelbiß.

## Liebe und Freundschaft.

Liebe, weg! du gankft bich nur, Bift nur immer eifersuchtig! Ciehst nur immer nach ber Uhr, Bift wie ihre Stunden fluchtig.

Freundschaft, bleib, bu zankst bich nicht, Bist nicht immer eisersuchtig, Giehst in's helle Sonnenlicht, Bist nicht unstat, bist nicht fluchtig.

Komm, und fig' auf meinem Schoof, Herrsch' in meinem kleinen Staate; — Wie werd' ich die Liebe lod? Rathe, liebe Freundschaft, rathe!

## Freundschaft und Liebe.

Die Freundschaft und die Liebe gingen Bu horen einen Wiederhall, Und horten auf dem Wege fingen; Es war Gefang der Nachtigall.

"Du singst ber Liebe, Walbsirene," Sprach da die Freundschaft, "fingst nur ihr, "Sast für die Freundschaft keine Tone; "Die Feldsirene die singt mir!" Die Freundschaft und die Liebe gingen Bu horen einen Wieberhall, Und horten tausend Lerch en singen Und nur die Eine Nachtigall;

"Wenn sie bei mir fo lange bliebe, "Wie deine Lerchen , Schwesterchen, "Bei dir , — sie ware ," sprach die Liebe "Auch dir das liebste Bogelchen!"

## Un ben Gelkabach.

Un beinem Ufer, Selkabach, Sah ich in dir Forellen spielen, Und meinen sußesten Gefühlen Entquoll ein freudenreiches: Ach!

Un beinem Ufer, Selfabach, Sah' ich in bir bie Otter wuhlen, Und meinen bitterften Gefühlen Entquoll ein leibenreiches: Uch!

#### Der Glaube.

Mas ich glaube, wollt ihr wiffen? Daß Berliebte, wenn fie kuffen, Ihres Erdenlebens fich Hoch erfreuen, bas glaub' ich!

Dag wir tobt uns gramen muffen, Wenn ein fcones Madden fich Bon uns wendet; bas glaub' ich!

Sat uns Gram in's Grab geriffen, Dag an uns Berliebte fich Spiegeln muffen! - bas glaub' ich!

## Rechtfertigung des Blinden.

Sch hatte mit ben Augen Nach Madden nur gefehn, Gefunden, fagt ihr, hatt' ich Nach ihnen nichts so schön;

Deswegen, fagt ihr, straften Die Gotter mich; allein Ich meine, bas Gefagte Kann nicht die Ursach fenn:

In ihrem Sonnenscheine, Dem allerreinsten, sehn Mit ihren Götteraugen Sie selbst ja nichts so schön!

### Der Zaubermantel.

Dier ist ber Mantel, schlag ihn um, Er ist, führwahr, er ist nicht bumm! Er hat Verstand, benn sieh, er sagt Die reine Wahrheit mir, und fragt Niemals barnach, ob sie behagt.

Saft bu ben Usmus nur gefufft, Er weiß wie bas zu leiben ift; Saft aber bu bas mehr gethan, Er zeigt's mir augenblicklich an Und bann bin ich nicht mehr bein Schwan!

Dann fing' ich beinem Liebesgott Und beinem Bergen bittern Spott; Mein Berg reif' ich bann von bir ab, Nehm' eilends meinen Banderstab Und grabe mir mein kuhles Grab!

#### Einheit.

Ein Gott, Ein Konig und Ein Weib, Das Mehr ift Ueberfluß, Den, wer gefund an Seel' und Leib Seyn will, vermeiden muß!

Ein Gott ift nur, lehrt die Bernunft; Die Unvernunft fagt: Nein! Und streitet und fest eine Bunft Bu Gogendienern ein.

Zwei Ronige find viel zu viel! Ein Ronig ift genug; Das Mehr trieb immer nur fein Spiel Mit Blut und Lug und Trug! Ein Beib kann eine Freundinn, kann Troft fenn und Zuversicht; Ein Beib gab Gott dem ersten Mann: "Mehr," fprach er, "bient ihm nicht!"

Ambrosia für Seel' und Leib Ist Eines Weibes Ruß: Ein Gott, Ein König und Ein Weib! Ein Mehr ist Uebersluß!

### Urdilodos.

Er, ber Grieche, peitschte Thoren, Höchstgelehrt und hochgeboren, Wor sich hin und vor sich her: Welchen Lohn hatt' er?

Keinen hatt' er! Alle Thoren, Hochfigelehrt und hochgeboren, Nebel oder wohl gebaut, —— Hatten bicke Haut!

Er, der Grieche, ward es mûde. "Friede," sprach er, "Friede, Friede, Sen, o Thorheit, für und für Zwischen dir und mir!" Feines Kriechen lohnte beffer: Sutten , Saufer und auch Schloffer Burden fein , — Die großen herr'n Lafen Hymnen gern!

Langes Leben warb bem Griechen; Ei so will auch ich benn friechen: Thorheit, Gottinn, her zu mir: Friede sep mit bir!

# Der Leibeigene.

Sein Will' ist starrer Eigenfinn, Sein Richten ist Gewalt! Sind wir sein Bich, daß immerhin Des Treibers Peitsche knallt?

War's unf're Cund' und Cundenschuld, Die laut den Racher rief, Daß wir, o Gott; aus deiner Huld Gefallen find so tief?

Gehft bu mit uns in bein Gericht, Strafft bu Berbrecher ab, Uch nein , fo fundigten wir nicht Bon Wieg' an bis in's Grab! Uch, großes Wefen! gutes Muths Mach' uns, wenn's möglich ift, Mit einem Strom Tyrannenbluts Beweise, daß du bift! —

Verzweiflung fleht und Seelenschmerz Vor beinem Angesicht: "Gib ihm ein Landesvaterherz, D Gott, und straf' ihn nicht!"

### Der Freie.

Seht boch ben Hirten, wie er liegt In Frühlings Sonnenstrahlen Wie so zufrieden, Gottvergnügt, So heiter, recht zum Mahlen!

In beinen Armen, o Natur, Dunkt er fich viel, nicht wenig; Ift fich auf feiner kleinen Flur Ein Schafer und ein Konig!

Was er nur fieht, ist alles fein, Das Große wie bas Kleine; — Der König, König recht zu feyn, Läst Jeglichem bas Seine. — Er fchlaft Die lange Winternacht Dhn' Ulp , ohn' alle Gorgen, Schlaft ruhig , ficher , unbewacht, Gruft froh den frohen Morgen.

Sieht auf bes Grases frischem Grun Die Perlen seiner Weibe, Seht boch, vertraulich leitet ihn An ihrer Hand die Freude,

Die kleine, die Manadentanz Nicht tanzt. — In Herzenswonne Sieht er bei Nacht bes Mondes Glanz, Bei Tage den ber Sonne!

Verdruß und jegliche Beschwer Vergifft er augenblicklich: Ihr Konige, seyb ihr, wie er, Send ihr wol auch so glucklich?

# Das einzige Blumchen.

In einem großen Garten ftand Ein Blumchen gang allein; Belinde fah's und pfluckt' es ab Und fagte: bu bift mein!

"Dein ," fprach bas Blumchen , "bin ich gern Und sterb' in beiner Hand." — Nein , sprach Belinde , Blumchen , nein, Ich pflanze dich in Sand

Und tranke dich mit Bacherystall Und dann, — das Blumchen spricht: "Und bann, getrankt von dir, sterb' ich, Und dann: vergiß mein nicht!"

# Un die aufgehobenen Klostergeistlichen.

Im

Im Himmel find Nonnen und Monche betrübt, Weil da fie die himmlische Liebe nicht liebt. Sie find in dem ledigen Stande geblieben, Im Stande der Sunde, fie lernten nicht lieben. Liebt, Nonnen und Monche, die Liebe ruft euch In ihr auf der Erbe gestiftetes Reich!

Ihr Reich auf ber Erde bestätigte Gott; Ein Damon ber Holle versuchte mit Spott
Ihr Neich zu zerftoren; es war' ihm gelungen,
Hatt' ihn nicht ein Damon bes Himmels bezwungen: Ein heiliger Luther, ein Frommer, wie ihr; Auf, seinem Erempel folgt alle, wie wir!

Im Neiche ber Liebe geht alles so wohl, Wie's gehn auf der Erde der Sterblichen soll! Im Reiche der Liebe, wenn Sterbliche sterben, Dann fließen die bittersten Thranen der Erben; Den Sterbenden folgen die Enkel in's Reich Der ewigen himmlischen Liebe: wer Euch?

### Der gute Waldmann.

"Sch lieb', ich liebe !" fang, Im schonen Ilfathal, Ein liebes Bogelchen Tagtäglich taufend Mahl,

Ein Waldmann fing es ein, Und gab ihm Speif' und Trank; Das liebe Bögelchen Sang nicht und wurde krank.

Krank, fprach der Waldmann, foll Das Bogelchen nicht fenn: Und augenblicklich flog's Aus feiner Hand waldein. "Ich lieb", ich liebe !" fingt's Im schonen Ilfathal, Das liebe Bogelchen, Nun wieder taufend Mahl.

Und eine Jenny hort's Am schonen Ilfabach, Und fingt dem Bogelchen: "Ich lieb', ich liebe!" nach!

### Wiegenlieb.

Schlaf' und traume, liebes Kind, Traume, daß die heil'gen Engel, Kinder Gottes ohne Mangel, Deine Spielgefellen find.

Schlaf' und traume, liebes Rind, Daß die Kinder hier auf Erden Sterblich find und Engel werden, Wenn sie fromm gewesen find!

#### Um or.

Umor nahm mir meine Leier; Rauber, rief ich, laß fie mir! "Nein!" rief er, warf fie in's Feuer, "Alter, fag, was nußt fie bir?"

"Sieh, weil du der Madchen Herzen Oft getroffen haft, mit ihr Und mit beiner Luft zu scherzen, Sieh, so ftraf' ich sie dafur!"

Strafft bu fie ? hat fie gefündigt? Was fur Uebel that fie dir? Hat fie nicht dein Lob verkundigt, Und bu ftrafest fie dafur? Alle fanfte Herzenstriebe Satt' ich , hatte Bartlichfeit; Liebe fang ich ohne Liebe, Liebesleiden ohne Leid!

D bu warst ein arger Schmeichler, Dieses eben argert mich; Dafur straf ich, alter Beuchler, Deine Leier und auch bich!

# Sappho und Lalage.

Sappho, wie bas Wasser trube, Liebte mich mit ernster Liebe, Sang mir ihrer Liebe Schmerz; Darum bin ich kalt geblieben, Darum konnt' ich sie nicht lieben: Denn bie Lieb' ist nur ein Scherz!

Lalage, ber Mabchen Rose, Die Holbsel'ge, Munt're, Lose, Stahl mir augenblicks mein Berz; Denn ber losen Ungetreuen, — Mur geboren, sich zu freuen, — War die Liebe nur ein Scherz!

### Un bie Dinfe.

1799.

Sa bem langen Erbenleben Saft bu frohlichen Gefang, Gute Mufe, mir gegeben: Gute Mufe, habe Dank!

Waren Lebenstage trube, Gleich enttrubte fie Gefang; Sabe Dank fur beine Liebe, Gute Muse, habe Dank!

Wonne hatt' ich, bich zu lieben, Ich, zum lieben ach fo fcheu! Du bift mir getreu geblieben, Darum bleib' ich bir getreu!

Dieses Leben wird zerftauben, Zeit nicht senn wird biese Zeit! Dir werd' ich getreu verbleiben, Leben bir in Ewigkeit!

# Das Bogelchen.

Ein Bogelchen im Balbe fingt: "Ich lieb', ich liebe!" Singt schon, und über'm Balb' ift boch Der himmel trube!

Nicht über mir, im Herzen ift's Mir wol so trube. — Eie liebt mich nicht, und boch sing' ich: "Ich lieb", ich liebe!"

### Die Gucher.

Poeten suchen sich auf den Parnaß zu schwingen, Und , aufgeschwungen , arm zu senn; Und wie die Musen schön zu singen, Und eines Lorbers sich zu freu'n!

Soldaten fuchen fich mit Waffen zu erwerben. Was man mit Febern nicht erwirbt: Den Ruhm, fur's Baterland zu fterben, Fur bas tein Feberführer ftirbt!

Geighalfe suchen fich in Golbe zu vergraben. Und gehn auf feine Blumenflur; Sie haben nie genug und wollen alles haben, Und leben fur bie Erben nur! Ich suche, was such' ich? Ich muß mich erst besinnen;

Ich fuche: - Wahrheit? - Nein doch, nein! Mit Wahrheit wurd'ich mir fein Rittergut gewinnen; Ich suche, was benn? - Lieb' und Bein!

Die Liebe fagt man , foll bem Menfchen fußes Leben,

Soll ihm bes Lebens Sonnenschein, Und echter alter Wein bem Leben Lange geben, Deswegen such' ich Lieb' und Wein!

### Der Stern ber Liebe.

Um himmel steht ein schoner Stern, Der heißt der Stern der Liebe, Man sucht ihn auf, man sieht ihn gern, Und ist's am himmel trube, Dann missen wir sein schönes Licht, Denn durch die Wolken scheint er nicht.

Wenn ich zu meinem Madchen geh' Im Kuhlen und im Dunkeln, Und bann den Stern der Liebe feh' Um bunkeln Himmel funkeln: Dann fuhl' ich Liebe, bann ruf' ich: Komm, Madchen, komm und kuffe mich! Dann kommt's , dann fühlt das Madchen sich, Uls wenn's mich kussen musste; So zartlich kusse's , als wenn es mich Nur mit der Seele kusste; Dann wird's vertraulich , nennt mich bu, Und alle Sternlein sehen zu!

# Die Blume ber Freundschaft.

Das Blümelein Vergismeinnicht Braucht keines Gartners, sein zu warten; Man findet's überall! Auch in dem kleinsten Garten Bescheint's das große Sonnenlicht!

"Du liebes Blumchen , bift bu ba?" Sagt jeber , ber bas Blumchen fiebet, Das himmelblau , fo schon , fo fein, fo lieblich blubet, Und eilends fagt das Blumchen : "ja!"

So macht's die Freundschaft; "Ja," fagt fie Geschwind zu jedem guten Herzen, Micht fürchtend, daß mit ihr die Lieben, Guten scherzen, Sie fühlt sogleich die Sympathie!

### Bei der Quelle.

Die Quelle rinnt vom Sugel ab, Der Sugel ift des hirten Grab, Der uns und unf're Kinder lehrte: Bon wem die Sonn' entstanden sen, Und wer auf unf'rer Meierei Den Schafer und die Schafe nahrte.

Man fah ihm an ben Augen an Den froben und ben frommen Mann, Denk' ich an ihn , so mocht' ich weinen! Setz euch , ihr Lieben , all' umber, In eines Engels Glanz foll er Um Mitternacht hier oft erscheinen!

# Des Dichters Lebenslauf.

Mein Genius hat mich zur Einfalt erzogen;
Mich haben die ärgsten Betrieger betrogen;
Im Tempel der Freundschaft der Küster war ich,
Und Freunde verfolgten und peinigten mich!
Ich babe nur immer in Liedern gelogen,
Die Wahrheit, die sagt' ich, mit Golde gewogen,
Den großen und kleinen Gelehrten, die sich
Berfolgten einander mit hieb und mit Stich.

Im Uebrigen war ich der Glücklichen Einer; Ich lebte mein Leben so friedlich, wie keiner, Und zankt' ich bei Tage, du Liebe, mit dir, So hatt' ich bei Nachte die Muse bei mir; Du Gute, die täglich die Hand mir gegeben, Du wollest mir folgen in's ewige Leben!

### Legtes Lieb.

Meine Blumen find verbluht!

Sing' es, kleines Lied! —

Meine Blumen find verbluht,

Aber and're, hoff' ich, werden

Schoner bluh'n auf schonern Erden,

Mo die kleinste nicht verbluht.

Sing' es, kleines Lied!

Nachahmungen.

mannimunda =

#### Borrede.

#### Nach Notti

1767.

Nicht für strenge Sittenrichter, Allzufromm und allzuklug, Liebt' ich Madchen, ward ich Dichter, Schrieb' ich bieses Liederbuch.

Keinem Grubter, keinem Beifen, Boll Syftem und Eigenfinn, Und auch keinem kalten Greifen Bring' ich es zum Lefen hin. Rein Vernunft : und Wigespachter, Rein gebiethender Macen, Reine spottende Berachter Deutscher Musen sollen's febn!

Sehen follen's gute Manner, Nicht von Eifersucht gequalt; Richten follen's alle Kenner, Welchen gutes Herz nicht fehlt.

Nomphen mit umflorten Busen, Pfochen's Schwestern, jung und schon, Unterwiesen von den Musen, Sollen's lesen und verstehn!

### Mach Unakreon.

I.

# Un bie Schonen.

Dem Stiere gab Natur bie Horner, Dem wilben Gber ftarken Bahn, Dem Lowen feinen weiten Rachen, Und feinen frummen Sporn bem Sahn!

Sie gab Berftand und Muth dem Manne, Damit erfand er Lang' und Schild; Was denn empfing aus ihren Sanden Das Weib, des Mannes Chenbild?

Die Schonheit nahm es. Eine Schone Führt ihren Arieg mit dem Geficht! Ihr widerstehen Schild und Lanze, Berstand und Stahl und Feuer nicht!

### Umors Nachtbefuch.

Zur Zeit , wenn alle Menfchen Bon ihrer Arbeit ruh'n, Wenn Patrioten traumen, Was Konige nicht thun;

Wenn etwa nur ein Beifer Bei feiner Lampe wacht; In ber Gespensterftunde; Kurg: in ber Mitternacht

Kam Amor, der die Schönsen Sonst immer nur besucht, Vor meine Thur, und klopfte; Vieueicht auf einer Flucht! "Wer schlägt mir meine Pforte," Rief ich, "entzwei, wer jagt Bon mir bie fußen Traume So grausam, eh' es tagt?"

Da hort' ich braugen bitten: "Mach' auf! ich bin ein Kind, Du barfst vor nichts bich fürchten; ? Mach' auf, bitt' ich, geschwind!"

"Der Mond bat nicht geschienen, Ich habe mich verirrt, Es ist so kalt, es regnet, Erbarme dich, Herr Wirth!"

Schnell macht' ich Licht , ich eilte, — Mitleidig muß man fenn , — Und öffnete die Pforte, Und ließ ben Pilger ein!

Und fieh , es war ein Knabe 'Mit Flügeln , wunderschön; Solch Untlig , folche Augen Hatt' ich noch nie gesehn!

Romm, Kleiner, fagt' ich freundlich, Und führt' ihn an ber Hand Zum Berbe, hohlte Spane, Blies, brachte fie in Brand!

Ich ließ ihn sich erwärmen, Nahm ihn in meinen Arm, Und macht' in meinen Handen Ihm seine Hande warm!

Aus feinen gold'nen Loden Drudt' ich ben Regen aus: Ihm helfen, bacht' ich, bringet Mir Segen in mein Haus! "Satt' ich ," fprach er , "ich Armer, Mich boch nur nicht veriert! — Mein Bogen ift verdorben, Sieh nur , mein lieber Wirth!"

"Erschlafft von vielem Regen Ift er, o weh, ich bin Um meinen lieben Bogen!" Ja, sprach ich, der ist hin!

"Laß sehn!" sprach da ber Knabe, Spannt' ihn und drückt' ihn los, Und traf recht in die Mitte, Mein Herz mit dem Geschoß!

Und tangt' umher und lachte, Und sprach mit frohem Muth: "Mein lieber Wirth, fen frohlich, Mein Bogen ist noch gut!"

### Die Ruhestatt.

Auf garten Morthenzweigen, Wie Chloe'ns Kranz sie hat, Auf weichen Rosenblattern Sen meine Lagerstatt:

Ein Glaschen will ich trinken Bon meinem besten Wein, Mit aufgeschlag'nem Rleibe-Soll Umor Schenke seyn!

Denn mahrlich unfer Leben Läuft wie ein Wagenrad, Und ber hat nicht gelebet, Der nicht getrunken hat! Was helfen Gram und Sorge? Wir find der Zeiten Raub; Wir sterben, und im Grabe Liegt dann ein wenig Staub!

Was weiß benn ich , ob Salbe Dem tobten Leichnam nüht? Will man mich aber falben, So falbe man mich ist!

Ist, ba mein Nab des Lebens Noch recht im Laufen ist, Ist hohlet mir mein Mådden, Das zärtlich scherzt und kusst!

Auf Erben ift bem Beifen Ein Glaschen und ein Ruß Sein bester Bunfch, fo lange Bis er von hinnen muß!

# Un die Freunde,

for a glow all mone forth

146 1 7 65 1

Un diesem frohen Rebenfoste, Ihr Brüber, wollen wir uns freu'n; Der Liebesgotter liebste Blume Soll unserm Bacchus heilig senn!

In feinem Tempel foll fie tragen Der Trinker, ber am schonften gluht! Sie ift so schon, wie seine Wangen; Ha, freuen soll sich, wer ihn fieht! --

Du , Rose! bist bes Lenzen Sorge, Du bist der Erde Ruhm , du bist Aurorens Lust! Dich bringt Cythere, Dem Kriegesgott , wenn er sie kust! In bes Olympus Blumengarten Sat Flora bich zuerst gepflanzt! Und Amor ist mit bir bekranzet, Wenn er mit hulbgottinnen tanzt!

Bekrang' auch mich, bu schone Rose!
Zu Bacchus Tempel will ich gehn,
Und singend trinken, und Belinde
Soll bich in meinen Locken sehn!

5

## An Doris.

Wom Bachus eingeschläfert, D Doris, traumte mir Bon einer Menge Madchen Und, Engel, auch von bir!

Auf meiner Fuße Spigen Lief ich dir leise nach Und wollte dich erhaschen, Und ploglich war ich wach!

D Traum von kurzer Wonne! Konnt' er nicht langer fenn? Ich will nur wieder trinken, So schlaf' ich wieder ein!

## Gesprach mit einer Taube,

Woher, bu liebes Taubchen, Woher bes Landes? fprich! — Welch balfamfuße Dufte Berbreitest bu um bich! —

"Der Dichter Uz, ber Sanger Bon Liebe, Wein und Scherz, Der weise Luft und Tugenb Den Menschen fingt in's Herz;"

"Der fendet mich mit Briefen Un feinen Freund Myrtill, Den der berühmte Dichter Gern bei sich sehen will!" "Fur eines feiner Liedchen Gab ihm Cythere mich; Gewiß bie andern Tauben Cytherens gramten fich;"

"Ich aber flog mit Freuden Bu feinem Dienft , und bin In feinem kleinen Saufe Nun Briefbestellerinn."

"Er sagte jungst: "... Ich gebe Dir deine Freiheit gern!"" Ich nahme fie geschwinder Bon jedem andern herrn!"

"Man ift bei folden Weisen In keiner Sclaverei; Wie konnt' ich's besser haben? Ich bin so gut, wie frei!" "Auf Hohen und in Thalern Sist es fich nicht fo gut, Als tief auf seinen Schuhen, Und hoch auf seinem Hut!"

"Ich fit' auf feinem Teller, Er trinkt und schenkt mir ein; Ich esse seine Speisen, Ich trinke seinen Wein!"

"Oft tauschen wir bie Glaser, Und trinfen bei dem Tausch, — Die Dichter lieben Scherze, — Uns einen kleinen Rausch!"

"Dann tang' ich , und bin frohlich, Nichts ift mir unerlaubt, Ich breite meine Flügel Dem Dichter über's Haupt; "Dann fingt er mir ein Liebchen Bon Liebe, Scherz und Wein: Ich fib' auf feiner Leier, Und horchend schlaf ich ein!"

"Du benkeft: eine Rrabe Schwaßt nicht so viel! Ich bin Auch nur von meinem Dichter Solch eine Schwäßerinn!"

### Umor von Wach 3.

Ein Amor, schon von Wachs gemacht, Ward neulich mir zum Kauf gebracht! Ein schoner Jungling bracht' ihn mir! Was willst du benn, fragt' ich, dafür? — "Nicht viel," sagt' er. — "Der lose Gast Ist, im Vertrau'n, mir so zur Last, Daß ich's nicht mehr ertragen kann, Denn was er ansieht, steht ihm an!

Zwei Gulben geb' ich bir bafur; — "Gut! nimm ihn hin, ich gonn' ihn bir!" —

Gleich , Umor ! lag mein Berze gluhn! Sonft werf' ich bich ben Flammen bin!

#### Der Greis.

Da steben sie, bie Schonen, Um mich und fehn mich an! Und scherzen mich, und fagen: "Du bist ein alter Mann!"

Sie hohlen einen Spiegel, Und sagen : "Sieh einmahl Hier oben auf ber Scheitel Bft ja bein Kopf schon kahl!"

Ich aber fag': Ihr Kinder, Was weiß ich, ob er's ist? Ich weiß, daß sich ein Alter Verjunget, wenn er kust!

#### Un die Hausschwalbe.

Der ich sonst gewogen bin, Das ich beine Flügel beide Mit der Scheere dir beschneide? Dber soll ich grausam seyn? Und ein scharfes Messer nehmen, Und dir beine Zunge lähmen? Denn mit ihrem frühen Schrein Hat sie, da es kaum erst taget, Meinen Traum mir weggejaget. Eben war mein Kleist bei mir,

## Zweikampf mit Umor.

Sch will nur immer lieben! — Mir gab ber Liebesgott Bungft bas Geboth, zu lieben, Ich lachte bem Geboth!

Ich wollt' ihm nicht gehorchen, Da, Freund, ergrimmt' er sich, Und griff nach seinem Bogen, Und sagte: wehre bich!

Schnell nahm ich helm und Panger, Und fagte kuhn: ich will, Und frand vor ihm geruftet, Ein anderer Achill! Er schoff und ich schof wieber, Die Köcher wurden leer! Ich griff zu meiner Lanze, Stand fest, und Amor, — Er?

Mich beffer zu bezwingen, Schoß — Himmel, welch ein Schmerz! Mit seinem letten Pfeile, Sich selber in mein Herz!

Was hilft mir nun die Lanze? Nun hat er leichten Sieg! Was hilft es, weiter trohen? Inwendig ist der Krieg!

## Un den Preußischen Grenadier.

Du fingest Patrioten Und Weif' in unserm Krieg, Kommst aus der Schlacht, ein Sieger! Und fingest Friedrichs Sieg!

Und ich, o Freund! ich finge Mich felbst als einen Selb! Mit Krieg hab' ich bezogen Die gange Maddenwelt!

Nun aber will ich ruben! Genug hab' ich gekriegt! Dft hab' ich überwunden, Oft auch ward ich besiegt! Welch' eine Rieberlage Litt' ich- in jenem Jahr, In welchem Friedrich größer, Uls alle Helben war!

D wie ward ich beffeget! Wie lag! o Conthia! Der Beld zu beinen Fugen, Und bath um Leben , Ha! \*)

"Flieh, riefen Taufend, Bruder, flieh, Sie kommen, sie find ba! — Auf ihren Bauchen lagen sie Und bathen Leben, Ha!"

<sup>\*)</sup> Parobie ber Strophe bes Rogbachichen Sieges-

## Un bes Königs Waffenschmid.

Du, ber bie Waffen fcmiebet, Mit welchen Friederich Gein Bolk beschützet, schmiebe Nun auch einmahl fur mich!

Schmied' aber keine Waffen; Denn unfer große Helb, Den alle Welt bekriegte, Gab Frieden aller Welt!

Nein , hier aus biefen Waffen Des Feindes mache mir Ein tiefes , ein geraumes Und schönes Trinkgeschirr. Bilb' aber nicht die Siege Des Helben mir barauf! Es find weit groß're Stellen In seinem Lebenslauf.

Er ift ein Freund der Runfte; Bild' einen Lorberhain, Mach' einen Tang der Mufen, Laß ihn Apollo fenn!

#### Un den Goldschmib.

Muf, großer Kunftler, mache Mir einen Becher, — auf! Bild' aber ihm zur Zierde Nichts Trauriges barauf!

Nicht einen Gott des Donners, Den Blick auf und gewandt; Richt einen Opferpriefter, Das Messer in ber Sand!

Nein, bild' uns alle Wonne, Die uns der Frieden gab, Bild' alle Spiel' und Scherze In Silber auf ihm ab! — Ein Pan, bei feiner Herbe Gelagert, freue sich Des überwund'nen Wolfes, Der Pan fep Friederich!

Er fehrt, ein Friedensstifter! In feine Stadt zuruck, Und bringt in feinen Augen Dem Bolke Ruh' und Gluck!

Mit allen Patrioten Will ich entgegen gehn Und jauchzen, und den Bater Des Vaterlandes fehn!

Und bann , bu lieber Kunftler, Full' ich ben beften Bein, Und weihe meinen Becher Bum Friedensbecher ein!

## Un bie Schonen.

Shr Schonen, ach ihr Schonen! Mich durstet allzusehr! Soll ich nicht ganz verschmachten, So gebt zu trinken her!

Auch gebt mir frifche Blumen Um meine Stirn, fie gluht Bon hoher Weisheit, febet, Wie fie Gedanken fpruht!

Die Stirn wird wohl gefühlet Mit einem Blumenstrauß! Was aber loscht, ihr Schonen! Die Gluth im Herzen aus?

## Geburtstags = Betrachtungen.

Dreißig Sahre find bahin, Manche floffen trub' und trage! Dunkelheit ift vor mir her Auf dem Lebenswege!

Sterblich geh' ich Schritt fur Schritt Täglich näher hin zum Grabe; Weiß es nicht, wie weit ich noch Hinzugehen habe!

Drum verlafft mich heute nicht, Bacchus und Enthere, Wenn ich etwa morgen schon Uch! am Ende ware!

## Der entschlossene Trinker.

Freund, ich trinke,
Denn vom Morgen bis zum Morgen
Schlafen alle meine Sorgen,
Wenn ich trinke!

Wiber Willen Werb' ich leiber einmahl fterben, Warum foll ich meiner Erben Sande fullen? Mein Vergnügen Ift der edle Saft der Reben: Soll ich um mein kurzes Leben Mich betriegen?

Nein! — Sch trinke, Denn vom Morgen bis zum Morgen Schlafen alle meine Sorgen, Wenn ich trinke!

## Trintlieb.

Zeigt der frohe Gott der Reben Meiner trunk'nen Seele fich, Dann entflichen meine Sorgen, Wer ist bann fo froh, als ich!

Dann fo bin ich herr ber Erbe, Richts ift meiner Große gleich! Dann verschwindet meinen Augen Kaiferthum und Konigreich!

Rranze werden bann gewunden, Morth' und Epheu flecht' ich brein! Alle, die mich feben, wunschen So vergnugt, als ich zu fenn!

Artig fing' ich bann! Die Musen All' um mich in einem Chor,. Wollen singen', aber ihnen Sing' ich meine Lieder vor!

Frieden halt' ich, Gott der Reben! Krieg errege, wer da will! Kein Odusseus will ich werden, Kein Ueneas, kein Uchill!

Weiche jeder, der mit Waffen Schläget, oder nur bedroht; Beffer ift berauschet liegen, Als verwundet, oder tobt!

21 n

ben Mahler und Kupferstecher Schmid.

Mein Mabchen willst bu mahlen? Mahl' es, so schon es ift, Der bu ein großer Meister In zweien Kunften bift!

Die Farbe, die man gerne Zu schwarzer Seide nimmt, Nimm zu dem Saar, bas bunkel Auf ihrer Schulter schwimmt! Willst bu die Stirne treffen, D Freund, so muß sie senn So heiter wie ein Spiegel, So weiß wie Elsenbein!

Und bann gib auf die Bogen Der schönen Augen Acht! Damit sie ja dein Pinsel In rechter Wolbung macht!

Sie muffen alle beibe Gleich schon fenn, nicht vereint; Sie muffen in einander Sich fanft verlieren, Freund!

Du triffst mit beinen Farben, Und wenn bu Zaub'rer warst, Die Augen nicht! — In Feuer Tauch beinen Pinfel erst! Der Pallas vor ber Schlacht, Und gartlich, wie die Augen Eptherens, wenn fie lacht!

Zu mahlen ihre Wangen, Die fanfte Liebe gluhn, Bermische Milch und Rosen Und Krokus und Jasmin.

Die holden Lippen muffen Wie Suada's Lippen seyn! Ihr Mund sey suße Rede! Zu Kuffen lad' er ein!

Der Hals, welch' eine Weiße! Wie Schnee, so weiß fen er! Die Hulbgottinnen alle Bersammle rund umher! Mahl' ihr ben schönften Bufen, Und eine schöne Hand! Und kleide sie gefällig In seidenes Gewand!

Da fteht fie ja lebenbig, Die lieblichste Gestalt; Dank sep bir fur bas Madchen! Bild! redest bu nicht bald!

## Amor, ein Gefangener.

Den Umor, ber von keuschen Romphen So leicht sich sonft nicht fangen lafft, Den fingen einst bie keuschen Musen Und banden ihn mit Blumen feft!

Und führten ihn , wie im Triumphe, Gefangen , zu ber Schönheit hin! Upollo fpielte feine Leier, Melpomene war Herolbinn! "Gut," sagt bie Schonheit zu ben Musen: Gut: er soll mein Gefangner senn!" — Cythere kommt mit viclem Golbe, Und will ben bosen Gott befrein;

Er aber bittet feine Mutter: "Lag boch, ich bitte, lag mich hier! Ich bleibe gern, fen ohne Sorgen, Ich bin es schon gewohnt bei Ihr!"

## Un Chloe.

Sefren foll ich, o Chloe, fenn, Ich Flatterer, getren? Ich traumte jungft, ber Liebesgott Batt' an ben Fugen Blei,

Ich aber Flügel, und ich lief Dem Liebesgott bavon; Er lief mig nach: o wie so gern War' ich bem Gott entflohn! Er aber hohlte balb mich ein ... Und führte mich zurud; D, liebste Chloe, welchen Jorn Las ich in beinem Blick!

Was fagt ber Traum? — ber Liebesgott Satt' an ben Fußen Blei! — Getreu foll ich, o Chloe, fepn. Ich Flatterer, getreu?

#### Mars und Amor.

Es schmiedete zu Lemnos Der Schmiedegott Bulkan, Einst Pfeile fur ben Umor, Und Benus griff mit an;

Sie taucht ber Pfeile Spigen In sugen Honig ein, Und Amor, sieh, er mischet Ein wenig Galle brein!

Als alle Balge blafen, Als Schlag auf Schlag erschallt, Der Umbos bebt, und bebend Der Actna wiederhallt: Kommt Mars aus einem Kampfe, Sieht Umord Pfeile, wiegt In seiner Sand den kleinsten, Der ihm am nachsten liegt!

Und fagt mit Kriegerstimme Dem kleinen Amor Spott; "Dort liegt ein and'rer!" faget Zu ihm der Liebesgott.

Er geht , und schleppet einen, Gestammt mit Fuß und Sand, Sin zu dem Gott ber Waffen, Der neben Benus ftand,

Und bittet, ihn zu nehmen; Mars nimmt ihn, Benus lacht; "Ja, biefer Pfeil ift schwerer!" Sagt da ber Gott der Schlacht. In feinen Selbenaugen Glubt Kriegesgrimm nicht mehr! Er lachelt , fpricht von Liebe, Gang umgekehrt ift er!

Er will ihn wiedergeben, Den Stifter fuger Pein: "Da!" spricht er; Umor faget: "Behalt' ihn, er ift bein!"

#### Der Greis.

Din ift alle meine Kraft! Alt und schwach bin ich, Wenig nur erquicket mich Scherz und Nebensaft!

Hin ist alle meine Zier; Meiner Wangen Roth Ist hinweggestohn! ber Tod Klopft an meine Thur!

Unerschreckt mach' ich ihm aufs Simmel, habe Dank: Ein harmonischer Gefang ... War mein Lebenslauf!

# Un Lalage.

Lag, Lalage, dir Flagen Mit bitterfüßem Schmerz, Wie jungst ber Gott der Liebe Gekommen in mein herz.

Von frisch gepflückten Nofen Flocht' ich mir einen Kranz, Ihn um bas Haupt zu tragen Bei'm nachsten Schafertanz. Da ward auf einer Rofe Der Gott von mir entdeckt, So klein, wie jene Biene, Die er einst aufgeweckt! \*)

Schnell fasst' ich ihn bei'm Flügel, Warf ihn in meinen Wein, Und eilte nach ben Lippen Und trank ihn mit hinein!

Nun ubt er lose Handel In meinem Serzen aus. Uch , schaffe mir den Anaben Doch wiederum heraus!

<sup>\*)</sup> Siehe Unafreons vierzigste Dbe.

## Mach Horas.

I.

Un ben

Herzog Ferdinand von Braunschweig.

1768-

Dich, großer Gwelfe Ferdinand, Ging' ich ben Enkeln nicht! — Die Muse ber Geschichte

Sagt wahrer als Gebichte Die Thaten fur bas Baterland!

Ich wohn' in einem kleinen Thal, Die Lerche lehret mich, sie steigt und lässt fich nieder; So sing' ich kleine Lieder, Und wann verstieg' ich mich einmahl? Ein Dichter, ber fich hoher schwingt, Mag bich, o Ferdinand, ben Nationen fingen! Hoch auf mag er fich schwingen, Wohin bes Ablers Fittich bringt!

Nachschauen will ich feinem Flug Mit unverwandtem Blick, bis zu ber Sternenhohe, Bo ich die helben febe, Die der auf seinem Fittich trug,

Der oft sich mit bem Abler maß, Aufflog mit ihm zugleich , und , sicher seiner Flügel, Hoch über Thal und Hügel, Dem Jupiter im Schooße saß!

Und wenn er biese Hoh' erreicht, Und bich, o Ferdinand, ben Nationen finget, Und fein Gefang gelinget, (Dem Gottlichen ift alles leicht:) Dann fing' ich ben , ber bich befang, Ihn hat die Muse selbst im Singen unterrichtet; Denn nichts hat er erdichtet, Und boch bezaubert fein Gefang!

#### Un die Deutschen,

welche im Jahre 1768 wiederum Krieg zwischen Preußen und Defterreich verlangten.

Achte Dbe ber Epoben.

Schon wieder scharft ihr eure Schwerter, Ihr, meine Bruder? Euer Muth, Des schlimmsten ärgsten Namens werther, — Was soll ich's hehlen? — Eure Wuth

Sat noch nicht ihren Durft gelofchet! Wie mancher ward von euch verführt, Der noch an feiner Bunde mafchet, Und fie fo bald nicht heilen wird! Nicht, euren mahren Feind zu bampfen, Bereit, — anftatt mit tapf'rer Sand — Mit Lift nur, punisch zu bekampfen, Bu fcherzen \*) euer Baterland;

Nicht feinen Raub ihm abzunehmen, Den er in feine Tempel stellt; Nicht, ihn zu zwingen, sich zu schamen, Daß er euch fur Barbaren halt;

Nicht Unterbruckten Recht zu schaffen, Mit beutschem Trop und beutschem Blut: Nicht darum habt ihr eure Waffen Co scharf geschliffen, voller Buth!

<sup>\*)</sup> Spig fagt: "Und truget, wer ihn fcherat!"

Was war's, bag ihr auf Brüber schluget Die Herzen hart, die Schwerter scharf, Daß ihr bas frembe Joch ertruget, Das Trug und Lift euch überwarf!

Sabt ihr nur euren Wahn vertheidigt, Den Bogheit über euch ergoß? Wie, oder war ein Gott beleidigt, Der euren Untergang befchloß?

In euer eignes Eingeweibe Habt ihr gewüthet! Hohngelacht Sat unser Feind in feiner Freude Der Deutschen, ach! ber beutschen Macht!

Mit Blindheit waren wir gefchlagen, Wir sahen unf're Schande nicht, Die Schande: ha, ein Joch zu tragen, Das Einigkeit so leicht zerbricht! Mas konnte Deutschland, wenn es wollte! Was konnt' es, Brüder! — Hand in Hand Konnt' es gebiethen, bem es sollte, Dem, ber mit Lift es überwand!

Uch, wollt' es feine Krafte fuhlen, Und mit sich selber einig fenn: Mit seinen Feinden konnt' es spielen, Und keinen Divan burft' es scheun!

#### Un Phidilis.

(Drei und zwanzigste Dbe, brittes Buch.)

Dat dich die Sonne gewecket, so trete Bor den Schöpfer und bethe, Deiner Erhörung gewiß, Ländliche Phibilis!

Aber bein Herz, es muß reiner erscheinen. Als von Ebelgesteinen, Theures Geschmeide ber Hand, Gegen ben Tag gewandt!

Ift es fo hell und fo reine, fo trete Bor ben Schopfer und bethe, Deiner Erhörung gewiß, Landliche Phidilis!

#### Un Apoll und die Musen.

Grftes Bud feche und zwanzigfte Dbe.

Eraurigkeit, ihr lieben Musen, Dulb' ich nicht in meinem Busen, Allen Winden geb' ich sie! — Frommen heuchlern, stolzen Feinden Weich' ich aus, und falschen Freunden Lohn' ich ihre Falschheit nie!

Aber lieblicher zu fingen, Sober mich hinauf zu schwingen Auf ben fteilen Helikon; Mufen, Gurer Gunft empfohlen, Ginen Rrang von Euch zu hohlen Ober von Anakreon; Dieses sorg' ich. Lange Rachte Wach' ich , stube meine Rechte Dem Gebankenzeuger an! Traurig , wenn bie Krafte schwinden Und ich Lieber nicht erfinden Der auch nicht finden kann!

Menig nur von beinem Feuer, Bitt' ich , geuß in meine Leier, Lieberlehrender Apoll! Sicher , daß sie beinen Sohnen Und ben Selden und ben Schnen Keine Thorheit singen foll!

#### Liebeslieder.

#### Nach Salomon

1779.

I.

Er fuffe mich mit feines Mundes Ruffen, Denn feine Lieb' ift lieblicher als Wein! Er fuffe mich mit feines Mundes Kuffen, Gein Mund ift roth, ift lieblicher als Wein!

Er ziehe mich in seine ftille Kammer: In seiner stillen Kammer bin ich sein! Er ziehe mich in seine stille Kammer; In seiner stillen Kammer ist er mein!

Ihm will ich mich, wie eine Alette, geben In feinen Urm, in fugen Liebesfireit; Ich will ihn, wie ben Ulm geschlanke Reben, Umschlingen, ach, bis in die Ewigkeit! In meinem Bettchen fucht' ich ihn, Den meine Seele liebt, Hindurch die lange Nacht; — wer gibt Bon ihm Bericht? — Ich sucht' ihn, fand ihn nicht!

Das Bett verlaffen will ich nun, Will nun die Stadt umgehn; In allen Gaffen will ich spahn Sein lieb Geficht! Ich sucht' ihn, fand ihn nicht!

Die Bachter, die die Stadt umgehn, Die fanden mich betrubt; "Bon ihm, ben meine Seele liebt, Gebt mir Bericht!" — Ich fucht' ihn, fand ihn nicht! Im Blumengefilde fand ich ihn, Den meine Seele liebt! D solche Himmelswonne gibt Die Liebe nur, Die Tochter der Natur!

Nun hab' ich ihn, ich lass ihn nicht, Den meine Seele liebt! Uch, die geliebte Mutter gibt Den Segen mir, Ich Braut hohl' ihn von ihr! Dort, bu Geliebte, weckt' ich bich Aus beinem liebefüßen Traum, Dort, wo bu schliefst so wonniglich, Dort unter'm dunkeln Lindenbaum.

D wie mein Auge, noch in Noth, Nach dir, o du Geliebte, starrt. Starr ist die Liebe wie der Tod, Ihr Eifer wie die Holle hart!

Sie glubt allmächtig, flammt und bricht Mit Macht aus ihrer Eng' heraus: Erstiden kann ber Strom sie nicht, Der Dcean lofcht sie nicht aus! Steh' auf, ju fehn ber Erbe Grun, Bu fehn bes himmels Blau; Steh' auf, du Liebe! Rofen gluhn In hellem Perlenthau!

Wenn bu mit beiner Bucht und Bier Auf beiner Aue gehft, Den Blick erhebst zu mir, zu mir Und still in Liebe stehst:

Die auf ber Aue bann bich fehn, Sehn einen Engel, Kind, Und werden fromm vorübergehn; Steh' auf, geschwind, geschwind! Romm, ruft meine Liebe, komm!
Und ich gehe, gut und fromm,
Tret' in ihrer Tritte Spur,
Folg' ihr nach auf ihre Flux.

Blumen glanzen schon im Gras Bon bes Thaues Perlen naß; Winterzeit ist weggestohn, Turteltauben girren schon!

Ruhend fanft in ihrem Schooß Berd' ich meiner Leiden log; Froh werd' ich in ihrem Hain Und in ihren Armen fenn! Du, mein Liebster, unter Rosen Tag und Nacht mit dir zu kosen, Trag' ich dich an meiner Bruft. Palmenknospe, o du Lieber, Meine Thranen fließen über, Sieh, von meiner Liebeslust!

Er.

Meine Lilje, meine Lose, \*)
Meine Narbe, meine Rose,
Diese Thranen wein' auf mich;
Balfam sind sie meinem Herzen,
Schmerzen hatt' es, große Schmerzen,
Du Gesegnete, durch bich!

<sup>\*)</sup> Gine Blume,

Unfer Bettchen grunt, mein Lieber, Prachtig fteht's im frifden Mai'n! Beilden brunter, Rosen bruber Werd' ich biesen Ubend ftreun!

Folge, Lieber, wenn ich winke; Lieber, wenn bu folgst, hab' ich Unter'm Saupte beine Linke, Deine Recht' umfasset mich.

Dir zum feligen Vergnügen Will ich ewig, Tag und Nacht, Mich in beine Liebe schmiegen, Benn sie meiner Liebe lacht! Sie glanzte wie bes Morgens Roth, War lieblich wie ber Mond, und wie die Sonne rein;

Und als ich ihr ben guten Morgen both, Da that mein herz sich auf, und ließ ben Dank hinein!

Ihr Gang ift koniglicher Gang! — D fieb bich um, ich feb' in beinem Angeficht Die Tochter Gottes, bore Spharenklang, Wenn, o Geliebte, beine Zunge fuß mir fricht!

Sie, die fuse Worte fpricht, Sie fucht' ich und fand fie nicht! Alle Wachter rief ich an: "Hilf mir suchen, guter Mann!" Alle Wachter vereinten sich, Zurnten, schalten, schlugen mich-Nahmen meinen Mantel mir, Und ich seufzte boch nach bir!

## Moses' Siegeslieb.

Lob, Preis und Dank fing' ich bem herrn, Der feine Macht bewährt! Ullmächtig sturzt' Er in das Meer Den Reiter und das Pferd!

Mein Ruhm und meine Kraft ift Er; Auf Ihn verlaff' ich mich! Ihm, meinem helfer, meinem Gott Lob, Preis und Dank fing' ich!

Sein Nam' ist Herr, Herr, Zebaoth, Er ist der stårkste Held! Dein Name, bu Allmächtiger, Erschall' in alle Welt! Die stolzen Wagen Pharao's Hast Du gestürzt in's Meer; Im rothen Meer hast Du erfäust Sein auserwähltes Heer!

Herr, Deine Rechte hat an uns Erwiesen ihre Kraft! Mit ihrer Starke hat sie schnell Den Feind hinweg geschafft!

Buthschnaubend ftand er wiber Dich Der stolze Pharao! Du sandtest beinen Zorn auf ihn; Weg fraß er ihn wie Stroh!

Soch auf hat sie Dein Sauch gethurmt Die Wasser vor uns her! Wie feste Mauern standen sie Und Bahn ging durch das Meer! "Berfolgen ," fprach ber Feinb , "will ich, Erhafchen will ich fie! Austheilen will ich meinen Naub, Hinwurgen will ich fie!"

Du bachteft , Herr , an Deinen Bund: Fugvotk und Reiterei Ram um , fiel nieder auf ben Grund Wie Felfenstuck , wie Blei!

Du ftrecktest gurnend Deinen Urm, Die Erbe that fich auf; Berschlungen war der ftolze Schwarm Und Felsen sturzten brauf!

Von allen Starken, herr, wer ist Dir gleich in seiner Kraft, So rein in seiner heiligkeit So schrecklich wunderhaft? Barmherziger , Du haft allein Dein Bolf hieher gebracht! Getragen in Dein Eigenthum Wird es burch Deine Macht!

Vernehmen follen es, o Herr, Die Bolker aller Welt, Daß Du Allmachtiger es bift, Du, unser Kriegesheld!

Erzittern follen vor uns her Die Gogendiener, — Schmerz Soll sie befallen, Angst und Furcht Einziehen in ihr Herz!

Erffarren foll'n fie, bis Dein Bolk hindurch geleitet ift; Dein Bolk, von welchem Du, o herr, Der helb und Bater bift! Hinbringen wirft Du es gewiß Mit Deiner starken Sand Bu feinem Sit, auf Deinen Berg, In Dein gelobtes Land!

Erhaben über Raum und Zeit, Ein wunderbarer Belb, Regiert ber Herr in Ewigkeit In feiner großen Welt!

Denn Pharao, voll Stolz und Lust, Mit seinem großen Heer \* Und seinen Kriegeswagen, ist Gestürzt in's rothe Meer!

Singegen ftand bas rothe Meer Wie eine Felsenburg! Und ruhig und mit trodnem Fuß Ging Ifrael hindurch!

## Rach ben Minnesingern.

I.

Unter ihren lieben Schafen Fand ich eine hirtinn schlafen, Bucht und Unschuld im Gesicht; Ihre rothen, garten, fugen, Losen, lieben Lippen kuffen Konnt' ich nicht.

Gine Macht in ihrem Blicke Hielt mich ab, zog mich zurücke, Zog mich weg von ihr;
Beg von ihr ging ich und bachte:
"Hirtinn," rief ich, ba sie wachte:
"Segen bir!"

Ist, ba ich baran gebenke, Ist entstehet ein Gezanke Bwischen Willen und Berstand: Wille spricht von freiem Sollen, Wie Berstand von freiem Wollen, Allerhand!

Das Gezänke beizulegen, Droht ein britter Mann mit Schlägen; Ha! Gewissen, dritter Mann, Schlag' mich nie mit beinem Stabe: Suß ift, daß bu sagft, ich habe Recht gethan!

#### Un feine Gemahlinn.

Wo Ritter und wo Frauen find, Da mag ber Ehren viel geschehn; Doch pflegt auch oft ein Lügenwind Die reinste Tugend anzuwehn.

Die reinste Tugend huthe sich, Und scheine, wie der Sonnenschein, Erhaben, unveränderlich, Still überall, und rein!

# 3 wei große Leiden.

21 uf meiner lieben Blumenflur Will meine liebste Blume sterben, Und von dem Kinde der Natur, Herzinien, kann ich ja nicht einmahl Nur Einen Blick der Liebe mir erwerben!

Zwei folche Leiben machen Qual.
Ich will auch nur,
Und diesen Abend noch,
Auf meiner lieben Blumenflur
Mit meiner liebsten Blume sterben;
Denn von dem Kinde der Natur
Werd' ich ja doch
Nicht Einen Blick ber Liebe mir erworben!

## Der Empfang bes Winters.

Der Winter kommt, behangen Um feine blaffe Wangen Mit Flocken und mit Eis; Er kommt und farbt die Felder, Die Wiesen und die Walder, Und alles, alles weiß.

Die Sanger auf ben Zweigen, Die kleinen Bogel, schweigen Und ziehn aus ihrem Sain; Ich aber, ich empfange Den Winter mit Gesange, Den Winter, ich allein.

Gieim's Lieder, 2. 25.

Denn ihm , bem Schnee= Erfinder, Trot ich , ein Ueberwinder, Und war' er noch so rauh, Mit Feuer in dem Busen, Für meine lieben Musen Und meine liebe Frau!

# Un Hillma.

Die argen Schaffe tragen Biel großen Haß zu mir, Und alt und junge fagen Biel bofes, Hillma, bir!

Was acht' ich alt und junge! Was ihren großen Haß! Was ihre Läfterzunge! Da Gott mich nie vergaß! Mas brauch' ich Wehr und Waffen, Was ftarken Mannermuth! Ein Beib, fur mich geschaffen, Hat mich in seiner Huth.

Für bas in Liebe brennen, Rein, wie bas Sonnenlicht; Das, meine Hillma, konnen Die argen Schalke nicht.

### Ein Lieb.

"Liebe hebt fich in ben Augen, Tliegt in's Herz und fift barin! Liebe mag zu Liebe taugen, Liebe winkt, ich fliege hin!"

Dieses Lieb, empor geschwungen In ein Nesichen unter'm Dach, hat ein Bogelchen gesungen; Und ich lieb' und sing' es nach.

# Un die Boßheit.

Bosheit, beinem langen Kriege Widersteh' ich mit Gebulb, Und nach jedem beiner Siege, Ses' ich Unschuld gegen Schuld!

Ich ermanne mich, und übe Mich in Tugend, nach dem Streit; Menschenhaß lohn' ich mit Liebe, Hochmuth mit Bescheibenheit.

Unbeftanbigfeit mit Treue, Sinterlift mit Ehrlichkeit, Und fo fuhl' ich feine Reue, Reinen Stolz und keinen Reib.

## Der beutsche Mann.

Ein deutscher Mann zu sem, ist Ehre; Gottleb, ich bin ein beutscher Mann!
Ich gramte mich, wenn ich's nicht ware,.
Cah' neibend beutsche Manner an!
Der beutsche Mann birgt seine Seele,
(Wie Fuchs und Luchs in einer Höhle,)
Bor Forschern und vor Lauschern nicht,
Er trägt sie offen im Gesicht.

Der beutsche Mann ift wohlgezogen, Und wohlgethan das beutsche Weib! Wer's anders weiß, ber ward betrogen, Dem sing' ich: Du, Betrog'ner, bleib, Du beines Baterlandes Schande, Bleib' nicht in beinem Baterlande, Das bir fein Obbach geben fann; Bieh' aus und werb' ein frember Mann!

In vielen Lanbern viel gesehen Hab' ich, bis weit in Usia; Doch aller Welt muß ich gestehen: Daß ich das Bess're nirgend sah! Die beutsche Zucht hat mir vor allen Den fremben Sitten wohl gesallen, Und das ist meiner Reisen Frucht, Das mir gesiel die beutsche Zucht!

Wer Tugend fucht und keusche Liebe,
Der komm' in unser deutsches Land!
Ift nur sein Auge nicht zu trube,
Sieht er sie gehen Hand in Hand,
Mit Engellieblichen Geberben
Und wünscht ein deutscher Mann zu werden,
Und hort erschallen himmelan:
"Gottlob, ich bin ein deutscher Mann!"

Sch heile mir mit fußen Salben Die tiefsten Bunden hie und bort In meinem herzen, allenthatben; Die Salb' ist manches suße Wort; Sie fließt aus meines Madchens Munde Sanft in mein herz, Und nimmt auch aus der tiefsten Bunde Mir allen Schmerz!

### Der Ritter.

Und als ich keine Gnade kand,
Da wollt' ich Ihr und meinem Gram entrinnen;
Ich hob mich auf in fremdes Land,
Ich fah die schönsten Schäferinnen;
Ich barg mich scheu auf Berg, in That
Und hinter Wald und Korngesitde
Mit meinem Spieß' und meinem Schilde,
Worauf, so nah' an Ihrem Bilde,
Die Treue steht im harten Staht!
Ich wehrte mich in fremder Wilde
Der Riesen, — nicht der Herzensqual!

# Der sterbende Bater.

Sollte Glud, mein Sohn, dich meiben, Dir nicht geben Geld und Gut,
Sollst du es geduldig leiden
Und behalten frohen Muth;
Deinem Gott sollst du es danken,
Seiner Gnade bich erfreun,
Und nicht weichen und nicht wanken,
Sener Freuden werth zu fenn.

Urmuth ist ein Schlafgefelle, Der's getreu und redlich meint; Dich zu sichern vor der Hölle, Gibt's fast keinen best'ren Freund! Ist bes Sunders Auge trube, Sohn, er fügt, gedenk daran, 3wischen Gott und bir bie Liebe, Die fein Engel fugen fann!

Urmuth liebte, ber ber Eine Hehrste Gottverschner war; Urmuth liebt' er, als die reine Suße Mutter ihn gebar; Urmuth must' und heil gewinnen, Urmuth litt er Tag und Nacht; Urmuth nahm er mit von hinnen In den Reichthum seiner Macht!

Lieber Sohn, ich will dich lehren: Welchen Schaben Geld und Gut, Wenn wir's haben und vermehren, Insgemein den Menschen thut; Es gebiert ihm das Vergessen Unsers Gottes Jahr für Jahr; Weiber, Wein und vieles Essen Bringen Seelen in Gefahr! Geld und Gut gibt manchen Sparren, Alle Gauche haben's gern! Gelb und Gut macht manchen Narren Ueber und zum strengen Herrn. Geld und Gut ist Gift: Es körnet Manchen Mann zur Missethat, Daß er sich von Gott entfernet Und ber tiefen holle naht!

Urm wirst bu in Demuth wandeln, Stark an beinem Wanderstab, Und nach Gottes Willen handeln, Bon ber Wiege bis in's Grab.

Ja das wirst du! — Dieß Bertrauen Dank' ich Gott, mein liebes Kind, Dann noch, wenn in jenen Auen Wieder wir beisammen sind!

# Die Liebesgötter.

### Mach 3 appi.

Sundert fleine Liebesgotter Spielten einst im Rosenthal; Einer aber fragte: "Bruder, Fliegen wir benn nicht einmahl?"

Augenblicks fah man ihn fliegen, Wie ein Vogel flog er auf, Flog nach Chloens Augenbraunen, Sette fich zurecht barauf:

Sahe sich in ihren Augen, Heller als in einem Bach; Alle seine Brüber flogen, Wie ein Bienenschwarm, ihm nach! Auf ber Stirn und auf ben Lippen, In den Augen, auf dem Haar, Auf der kleinften Stelle fagen Liebesgotter, Paar bei Paar!

"Seht boch," rief ich zu ben Freunden, "Meine liebe Chloe, feht, Ihr Geficht ein Thron der Gotter!" — Einer aber kam zu spat;

Suchte flatternd eine Stelle, Fiel, als er fich Muhe gab Einzudringen, auf den Busen Ueber Hals und Kopf hinab.

Raffte sich zusammen , suchte Sich zurechte , kehrte sich Bu den Brudern , fragte : "Bruder, Welcher sicht fo gut , als ich?"

### Un die Blumen.

#### Nach Quinault.

Einen fußen Augenblick Mir zu geben , — welch' ein Gluck! — Ließ fie fich auf Blumen nieder. D du fußer Augenblick, Wann befeligst bu mich wieder?

Monne, die die Lieb' ertheilt, Nur, ach nur zu schnell enteilt, Dir will ich ein Liedchen dichten: Aber o ihr Blumchen, eilt, Eilt, euch wieder aufzurichten!

Gifer:

Eiferfucht ift felten weit, Und die kleinste Kleinigkeit Rann fie leicht in harnisch jagen: Blumchen! unf're Seligkeit Must ibr Keinem wiedersagen!

## Un Lalage'n.

#### Nach Bernis.

Sch liebte Doris und Themire'n Und Daphne'n, ich gefteh' es frei; Bur Liebe ließ ich mich verführen Und blieb bir boch, o Lalage, getreu !

Bur Liebe ließ ich mich verführens Geliebte , gurne nicht auf mich: In Chloe'n , Doris und Themiren Liebt' ich ja boch , o Lalage , nur bich!

## Das Ungewitter.

"Chloe, fieh, die Wolken ziehen,"
Sprach der Schäfer Willibald,
"Liebe Chloe, laß uns sliehen
In den nahgeleg'nen Wald!"
Chloe, jung, von sechzehn Jahren,
Bebt auf ihrem Rasensis,
Denn sie fürchtet zwei Gefahren:
Ihren Schäfer und den Bliß!

Blife leuchten, Donner rollen, Schwarzer wird die schwarze Nacht:
"Woll'n wir fliehen?" — Ja, wir wollen! — Blife leuchten, Donner kracht!
Chloe zittert, geht und stehet,
Sieht auf ihren Schäferstab;

Muf ben Schritten , bie fie gehet, Bechfelt Lieb' und Schreden ab.

Nah' am Walbe steht sie lange Bor bem Ungewitter still, Liebend, vor sich selber bange, Weiß sie selbst nicht, was sie will; "In ben Bald? Mit ihm, im Stillen? — Soll ich?" — Endlich, nicht allein, Macht ein Donnerschlag ben Willen Und sie geht mit ihm hinein!

Und sie sieht's nicht mehr so trübe; Sie entgeht dem Donnerkeil, Uber, aber nicht der Liebe! Umor schärfte seinen Pfeil; Auserwählt aus allem Bolke, Schoß er ihn auf sie herab! Aus der Ungewitterwolke Sah er seinen Vortheil ab! Aus bem Walb' in ihre Hutte, Wo die dunkeln Linden stehn, Sah ich sie mit leisem Tritte Neben ihrem Schäfer gehn. Chloe schlug die Augen nieder, Hatte Thränen im Gesicht: Heiter war der Himmel wieder, Aber Chloe war es nicht!

## Doris an Belinde.

#### Nach Moncrif.

Und wenn bein Schutz Minerva ware, Dein Mast und Segel Zephir's Spiel, Du schiffst auf einem falschen Meere, Belinde, traue nicht zu viel!

Du fürchtest keine Macht ber Wellen, Weil noch um bich kein Wetter brauf't: D Kind, er weiß sich zu verstellen, Der Umor, bem bu bich vertrau'ft!

Nicht immer kommt er kuhn geflogen Und fagt: "Ihr Kinder, hier bin ich!" Er trägt nicht immer feinen Bogen Und Pfeil und Rocher offentlich! Er fpielt, ber Schlaue, oft Berfteden In einer Lod', in einem Saar, Im Garten hinter dichten Heden, Im Tempel hinter dem Altar.

In meinen frohen Kinderjahren, — Ich fag's, o Schwester, bir mit Fleiß, — Hab' ich's, ich hab' es selbst erfahren, Wie er sich zu verstellen weiß!

Den Daphnis, nie von mir gefehen, Sah' ich, er fabe faum nach mir; Ich ging allein, er fab mich geben, Gleich Unbekannten gingen wir!

Ein andermahl fah' ich ihn kommen, Ich ging ben Weg, ben Daphnis ging; Batb hatt' ich's übel ihm genommen, Daß er fo hoflich mich empfing! Bebeutent fagt' ich ihm : ich bliebe Nicht lange , — lange blieben wir: — Rein Schmeicheln und fein Bortchen Liebe, Rein einzig Blumchen gab er mir!

Er fang ein Liebchen von ben Freuden Der sich verjungenden Natur; Er fang's so sittsam, so bescheiden, Wie nur die Veilchen meiner Flur.

Dem Zaub'rer aber zuzuhoren, Ward boch gefährlich für mein Berz; Er schien nur Weisheit mich zu lehren Und lehrte mich der Liebe Scherz!

Einst mahlt' er mir ben Rausch , bie Schwachen Der Liebenden ; mit herzenstust hort' ich von Amor Boses sprechen, Und schon hatt' ich ihn in der Brust!

Mer kann ihm feine Macht bestimmen? Er siegt mit Weisheit, Scherz und Spott; Mit tausend Listen, tausend Krummen Berführt ey uns, der bose Gott!

Und wenn bein Schut Minerva ware, Dein Mast und Segel Zephie's Spiel: Du schiffst auf einem falschen Meere, Belinde, traue nicht zu viel!

# Un bie Ghonen.

Umor ift , — ihr Schonen , horet, Sort mich Alten ! — Umor ift, Mas man auch bagegen lehret, Gott ber Lieb' und Gott ber Lift!

Neben einer Silberquelle, Welche zwischen Blumen floß, Lag der Schalk auf einer Stelle, Wo ihn hohes Gras umfloß;

Eine Nymphe fah' ihn liegen: "Schwestern, welch ein schönes Kind! Es zu sehn, welch ein Bergnügen, Seht's, so viel ber Nymphen find!" — Lalage lobt feine Wangen, Umarillis feinen Mund; Alle machen ihr Verlangen, Zartlich ihn zu kuffen, kund.

Amor, aufgeweckt, erwachet; Seine Gotterfreud' ist groß: Frohlich springt er auf und lachet, Segend sich auf Chloe'ns Schoof.

Ueberlistet, ihm zu trauen, Schalkhaft überlistet find Alle Nomphen! — Ihn, den Schlauen, Nennen sie: "bas gute Kind!"

Rathen, Winken, Warnen, Drohen Ift umfonst, man dulbet ihn: Umor wird nicht mehr geflohen, Und — was hilft's auch, Amor'n fliehn? Alle wandeln auf und nieder, Seufzend nun an ihrem Bach; Singen sehnend Liebeslieder: — "Umor, bofer Amor, ach!"

Umor hort's und kommt geflogen, Sieht fie, spottet ihrer, spricht: "Flamm' entzünden kann mein Bogen, Flammen lofchen kann er nicht!" Die zwei weißen Taubchen.

Rach bem Stalienischen.

Zweene weiße Taubchen waren meine Liebste Sorge, meine Freude, selbst hab' ich Sie gepflegt, und lieber hatt' ich keine, Beil an Schönheit jebe keinem Taubchen wich;

Ausgebreitet ihre Flügel, both die Eine Willig mir ihr Schnabelchen und kuffte mich; Und die and're, nannt' ich sie nur meine Kleine, Lockt' ich sie mit Weigen, die erzürnte sich! Diefer ihre Liebe konnt' ich nicht gewinnen, Und die Urfach' konnt' ich lange nicht erfinnen, Geftern aber fleg sie weg von mir:

Taubchen, beinen Lehrer hab' ich nun entbecket, In Belindens Bufen fah' ich dich verstecket: Deine stolze Sitte lerntest du von Ihr!

### Un Umor.

### Mach Ferrand.

Sa, Doris, Umor mocht' ich seyn! Nicht, zu beherrschen Erd' und Himmel, Beherrschen mocht' ich bich allein, Du bist mir mehr als Erd' und Himmel. Nicht seiner Augenbinde wegen: Denn immer war'st du mir getreu; Nein, daß der Liebe ganzen Segen Ich bir zu geben fähig sey!

## Un die Freunde.

Nach Billegas.

Meine liebsten Zeitvertreibe, Susse Lieberchen, ihr Sprossen Meines Herzens, ihr, empfangen In der Kindheit, ihr, gepfleget In der Jugend, o ihr Seelen Meines Lebens, wem, ihr Lieben, Soll ich euch zum Opfer bringen?

Wem wohl fonst, als ben Getreuen, Deren Freud' es je gewesen,
Meinen rauhen Weg burch's Leben
Mit Violen und mit Rosen
Zu bestreu'n! — D, ihr Getiebten,
Rehmt bafür die kleinen Lieber.

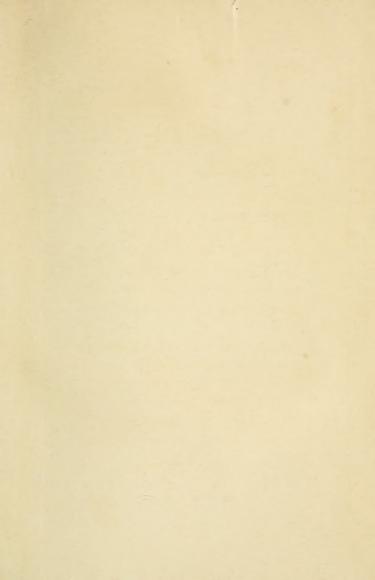

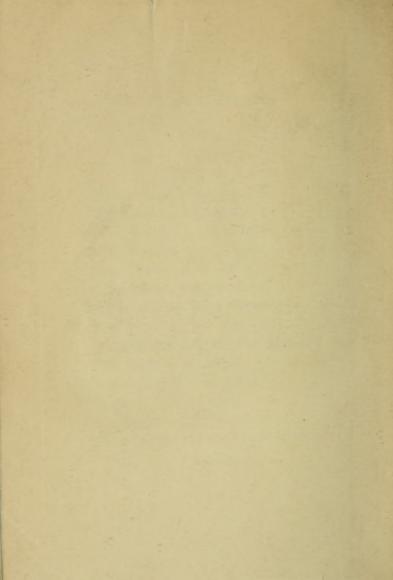

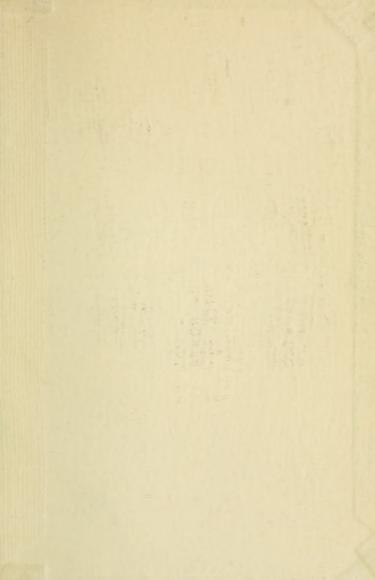

